

# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class
830.93 Sch3

10 (6-10)M

Return this book on or before the **Latest Date** stamped below. A charge is made on all overdue books.

U. of I. Library

MAY -9 1942



# Der deutsche Roman seit Goethe

20

Skizzen und Streiflichter Dr. M. Schian

0.0

6örlib · · 1904 Rudolf Dülfer

### LIBRARY UNIV. OF ILL URBANA

#### Vorwort.

ie solgenden Blätter geben eine Neihe von Borträgen wieder, welche ich im eben vergangenen Binter im Damenlygenm zu Westig und — in fürzere Gestalt — vor einer and Damen und Herren gebildeten Zuhörerschaft im Lauban geholten hobe. Der Bunsich, die Borträge gebrucht zu sehen, wurde mit raus beiben großen Juhörersreisen so hänsig und so dringend nache gebracht, daß ich, wennschon nicht ohne Bedensten, doch nicht unden sonnet, ihm zu entsprechen.

Die Form ber Borträge ist besassen, nirgends habe ich verfentlich gendbert. Nur was ich ber brüngenden Zeit wegen beim mündlichen Bortrag siere und da austassen, ist jest wieder eingefügt. So werden namentlich die Hörer aus Lauban erholklich mehr finden, als ich ihnen mündlich bieten sonnte.

Der Jwed, welchem diese Beröffentlichung dient, braucht hierach saum näher dargefogt zu werden. Ich mage mit nicht entfernt an, die Willielmschoft der Literaturgeschichte irgend bereichern zu wollen. Meine Abslicht war nur die, ihre Ergebnisse für ein wichtiges Einzelgebiet in leichterer Form, als das für gewöhulfig geichieht, einem tweiteren Kreis von Gebildeten zu vernitteln. Daß ich dobei überall dannfar umb freudig von den wissenscheiftigken literaturgeschichtschen Zurtellungen gelernt habe, ist ganz selbstwertsändlich. Aber ebensolicht werden den die eigenes Utreif nicht verzichten sonnte.

4.1

Mus bem Zwed ber Bortrage ergab fich nicht nur bie Form ber Darftellung, fonbern anch bie Begrengung und bie Auswahl bes Stoffs. Auf jeben Berfuch ber Bollftanbigfeit mußte ich von voruberein verzichten; es ichien mir viel beffer, Einzelnes gründlich zu behandeln als eine Rulle von Namen und Titeln zu nennen. Mur pom beutschen Roman wollte ich reben: es blieb fein Raum, um Berbindungelinien nach anderen Literaturgebieten zu gieben und bie Ginwirfung fremder Ginfliffe beutlich zu machen. Die Bortrage wollen lediglich auf Die Entwickelung bes beutschen Romans feit Goethe ein paar Streiflichter werfen und por allem auf bas binweisen, mas in biefer Beit Bleibend : Bertvolles geschaffen ift, um fo zugleich ben Kreifen ber Romanlefer ein bequemes Silfsmittel für richtige Babl und richtige Schabung ihrer Lefture zu fein.

Es ware mir eine Freude, wenn das Buch fich in biefer Richtung als praktisch und brauchbar erweisen sollte.

Görlig, ben 28. Marg 1904.

Martin Schian.

#### Die Bedeutung des Romans.

Wer lase heutzutage nicht Momane? Genvis, es gibt Nachen Jeber Gebildete lieft sie. Mann wie Frau. Zehbildiothefun, Nouma-zeitungen, Familienblätter aller Arten und Richtungen machen ben Noman leichter zugängligf als iegend eine andere Litectatugatung. Und zu der Wasse der mirber Gebildeten sindet der Allen und der Gebildeten findet der Moman seinen Weg durch die Ricienaussagen der Tageszeitungen und der Gegenstände der Rolportogelieteratur.

Man liest Romane, aber — man studiert nicht den Roman. Ich rede nicht von den Fachmäunern der Literaturgeschichte. Den gebildeten Romanleser klage ich an.

Ber beichätigt fich mit der Geichichte des Romans? Zas Wichtigite aus der Geichichte des Leides und des Tramas gehört zum eizernen Bestand des Wissens-Inventare eines geschleren Wenschen, und isch wie Schule sell den Brund dazu. Aber wie viele haben ein geschultes Urteil über die Bedentung der weientlichen Nomanerfeheinungen.

Wir jorischen noch ber Ursache diese merkmirdigen Kontralies zwischen der ungeheuren Nachtrage nach dem Noman selbit und der geringen Reigung, sich wissenschlie lich mit ihm zu befassen. Es gibt nur eine Erklärung: man unterschäft den Noman. Das ist ja phychologisch zu verstehen. Für unendlich viele ist er nichts Aber was hat ber Roman als Literaturgattung bamit gu ichaffen, wenn ibn Unreife ale Weg gum falichen 3med gebranchen? Wenn fie bas Seichte aus feinen Schäten berausinchen und bas Gehaltvolle liegen laffen? Schon um bes unermeffichen Ginfluffes willen, ben er auf breite Schichten übt, ift ber Roman aller Beachtung wert. Aber auch nach feinem Gigenwert steht er nicht gurud. Er ift anerfannt als vollberechtigtes Blieb ber epifchen Dichtung. Man ftreitet barüber, ob bie Brofaform gu feinem Befen gehöre ober nicht. Run, es gibt Romane in Bersform. Bas find jene Gebichte ber höfischen Beit bes 12. Jahrhunderts mit ihren Selbenvaaren Floris und Blancheflur, Triftan und Ifolbe, bagu jene Ergablung vom Grafen Rubolf, ber in ben Kreuzzug geht, anderes, als Liebesromane nach franzöfifchem Mufter? Aber trottbem wird freilich festanhalten fein, bag bie Brofaform bie für ben Roman normale, ia für ben ansgebildeten Roman einzig mögliche ift. In feinem Werte verliert er baburch nicht; benn bie Brofa ift Runftform, gerabe fo gut wie ber Bers. Bas aber bem Roman feine gang befonbere Bebeutung verleift, bas ift gerade feine Gigenart innerhalb bes Gebietes ber epifchen Dichtung.

Haben Sie schon einmal versucht, mit finzen Worten bas Wesen des Romans zu bestimmen? Nun, jedensalls ichwebt uns allen eine Art Definition des Romans vor: wir benten ibn als fomplizierte Erzählung. Rompliziert ift er nach Form und Inhalt: bas icheibet ibn von ber einfachen, fchlichten Ergablung, von ber funftvollen, aber fnappen, nur einem Kaben ber Entwickelung folgenben Novelle. Komplizierte Erzählung muß er fein. nicht etwa um ber erhöhten Spannung willen, fonbern weil er nur fo feiner Aufgabe genfigen fann. Diefe Aufaabe aber ift, ein Stud Beltbilb gu geben. sei es in enaerem ober in weiterem Rahmen. Nil humani a me alienum puto, fagt ber Roman. Nichts Menichliches ift ihm fremd. Was bas Getriebe ber Welt ausmacht, mas ber Beit ihr Geprage gibt, Die geschichtlichen Berhaltniffe, Die Rulturguftanbe, Die gefellichaftliche Glieberung, Die inneren bewegenben Fragen, Die gefamte Beltanichannna, por allem bie Menichen, bie in all biefen Berhaltniffen mitten barin fteben, fie bestimment und boch wieber burch fie bestimmt, - bas alles gehört gum Apparat bes Romans. Gin Beltbild gibt ber Roman; barum fann er nie zeitlos fein, wie benn auch bie Menichen nie zeitlos find. Darum fteht er in fo engem Berhaltnis gur Birflichfeit: Roman einerfeits - Märchen. Sage, Phantafie andererfeits find Gegenfate wie Tener und Baffer. Er fann aus bem Beltbilb, bas er zeichnet, je nach Abficht recht verschiebene Züge vorzugeweise berausarbeiten - entweber mehr bie innere Entwickelung ber handelnden Berionen ober mehr bas Milien, in bem bie Menfchen fteben. Er fann mehr Geschichte ober mehr Rultur ober mehr Weltanichanung geben - je nachbem. Mber er muß immer fonfret fein in ber Beftaltung, flar und icharf in ber pfinchologischen Erfaffung, fein und mabr in ber Berfnüpfung aller in fein Gebiet gehörenden Eles mente. Er tann ein Beltbild ber Bergangenheit barguftellen fuchen, bann wird er gum hiftorifchen Roman. Ober er fann ber Gegemvart ben Buls fühlen. 3a, wenn er will. tonn er taftend in die Rufunft greifen:

freilich nicht obne die afute Gefahr einer Grenzüberschreitung. Denn über bas, was einft wirklich fein wirb, haben wir im besten Kall begründete Bermutungen. Ob er in Bergangenheit ober Gegenwart weilt. - es fteht ibm jebesmal frei, auf bas aufere ober bas innere Leben ben Hanptafrent zu legen. Nur wird ber bistorische Roman immer auch bie außeren Konturen ber Beitverhältniffe breiter schilbern muffen als ber moberne Roman, ber vieles als befannt porquefeten fann. Huch nach ber Methobe, wie ber Dichter feinen Gegenftand behandelt, muffen mir Unterschiede machen. Der eine ichließt in gartem Empfinden von ber Ergablung manches aus, was auch im Leben mit einem Schleier bebeckt zu werben pflegt; ber andere fteigt in die Tiefe und malt schonungelos und rudfichtelos Sakliches fo aut wie Schones, ia bas Sakliche vielleicht mit noch größerer Liebe. Und wiederum: während mancher Roman nichts will als schilbern, nichts ale photographieren, legen andere in ihr Bilb ber Birflichfeit Gebanten und Teubengen binein -- politische, religiofe, fittliche. Gie zeichnen im Ausschnitt ein Stud Belt, auf bem fich gerabe ein Broblem gufammenballt. bas feiner Löfung harrt; und fie geben folche Löfung ober predigen refignierten Bergicht auf folche Lösung. In all biefem aber gilt, welcher Art ber Roman auch fei, ob welthistorisch, fulturbiftorisch ober mobern burch und burch. - ob idealiftisch ober naturaliftisch. - ob er mehr angeres ober mehr inneres Erleben bringe, - ob er ben Anoten im äußeren Laufe ber Dinge fich ichurgen läßt ober ob er Brobleme ber Weltanichanung malgt. in allebem gilt, ban ber Roman von ber wirtlichen Belt nicht lostommen fann und nicht lostommen barf. Gin wirfliches Weltbild gu geben ift feine Aufgabe. Und biefe Aufgabe gibt ihm einen hoben Wert. Richt allein nach bem Grab, in welchem er biefer Aufgabe genügt, bestimmt fich feine Qualität; benn auch bie fünftleeische ober untümitterlische Form hat da mitgulprechen. Aber vor entweisig ist es der Maßtad vor Wietlusspeit, der an den Nomau anzusegan ist. Der West aber, den er in gewinnt, besteht in der Krast, mit der er dem Midschaft, in der weiten Umschan, die er die von Midschaft, in der weiten Umschan, die er eine gegen wegen Gesichtstreis hinaus dem Leser ermöglicht, in der Energie, mit welcher er zwingt, Fragen zu durchgenten, die sonst in der der er weiten wirden wirden der bei sonst underschaft besteht würden, endbich in der ichnen, selbschaft der Sorm, in welcher er all dies verwittet

3ch branche nicht erft zu erflaren, bag es auch wertlose Romane gibt. Ans ber Charafteriftif bes Romans, bie ich zu bieten versuchte, erhellt bas gang von felbit. Gin Roman, ber feiner gangen Urt nach nichts anderes fann, als Spannung ber Rerven erzielen, ift wertlos. Aber man pflegt ja auch ben Wert bes Iprifchen Bedichts nicht nach ben Erguffen ber Friberite Rempner ju beurteilen. Alfo ichate man ben Roman nicht ein nach bem platten Liebesroman, in bem fie fich ichlieftlich auf alle Källe friegen, auch nicht nach bem vifantlufternen ober naturaliftifch frivolen Unterhaltungeroman und erft recht nicht nach bem haarstraubenben Sintertreppenroman! Der wirfliche Roman, ber fich gur Aufgabe fest, in möglichft vollenbeter Darftellung ein Belthifb an geben, ift jebenfalls ale ein Bilbungemittel erften Ranges zu werten.

#### Hus der

#### Vorgeschichte des modernen Romans.

Wan hat bem 19. Sahrhunbert taufend Titel gegeben, um feine neuen Erungenschaften anzubenten. Es ist das Sahrhunbert der Zechnif, das Sahrhunbert der Naturwissenligenschaften. Were es ist auch das Sahrhunbert des Nomans, biefes die dehriebenen Nomans. Freisch die Anfange des Romans, ja eine Art Borblüte desselben simb idem atteren Datums.

Bas ifte, bas in mittelalterlicher Reit Gingen und Sagen bes beutichen Bolfes regiert? Ritterliches Befen, fraftvolles Selbentum, rubmreiche Taten beberrichen bie Bhantafie. Ber magt es, von Burgerleben ober barter Banernarbeit viel zu reben? Rittertum, etwa noch mit Beisbeit verbunden, füllt mit feinem Glange bie Belt. Dies Beltbild reflettiert fich in ienem alteiten poetischen Roman unferer Literatur, ben ein Monch, beffen Namen wir nicht fennen, etwa um die Mitte bes 11. Jahrhunderts im babrifchen Rlofter Tegernsce geschrieben bat. Noch fleibet fich feine Dichtung in bas fremblandische Gewand lateinischer Berameter. Aber ber Belb Ruoblieb ift ein beutscher Ritter. Gin Ronig, in beffen Seer er große Taten getan, gibt ihm gwölf Beisheitslehren; und Rnoblieb bat fie im Lauf ber Erzählung mahricheinlich alle zwölf felbit erprobt; - ficher ift es nicht, weil nur Bruchftude bes Berfes auf uns gefommen finb.

Lange bleibt Ruoblieb in seiner Art allein; aber als bann abnliche Schöpfungen gablreicher erwachsen, ift es noch immer bas Rittertum, welches bie Situation beherricht. Freilich nicht mehr allein bas ritterliche Helbentum, fondern augleich die ritterliche Liebe. Freugzugsabentener fpiegeln fich wieber in ben bentichen Berfen von Rloris und Blancheflur. Der beibnifche Ronigsfohn Floris entbrennt in Liebe gu Blancheflur, ber Tochter eines chriftlichen Kriegsgesangenen. Plancheslur wird in ein anderes Land verkauft; Floris fucht und findet fie bei einem Fürsten ber Saragenen. Er weiß in ben Turm zu gelangen, in bem fie gefangen gehalten wird, und erfrent fich ihrer Liebe bis - jum Tag ber Entbedung. Ihre trene Liebe fiegt auch über ben Grimm bes Gurften. ber fie vereint gur Beimat gieben laft. Dies Liebespaar, in beutschen Berfen befungen, ift topifch für jene Beit und für gablreiche andere abnlich geseierte Baare. Triftan und Ifolde werben von Gilhart von Oberge, in vollenbeter Geftalt von Gottfried von Straftburg befungen. Bas für ein Bilb jener inchenben und fragenben, religiöseruften und zugleich naiv belbenmäßigen Ritterzeit gibt Bolfram von Cichenbache berühmter Bargival!

nicht. Bunderbare Taten gewoltiger Mönner, traunige und fröhliche Schickfale tugendhafter Francen werden immer wieber bespandett. Alles in allem fein Fortschritt, vor allem nicht in der Schärfe der Zeichnung des gegenwärtigen Weltbildes; oher verstacht der Noman, weil die Reigung aum Vbentenertlichen die jum Weltsche übervolgt.

Das Bürgertum tritt mit bem ausgehenben Mittelalter viel ftarfer hervor ale je gnvor. Erft fühlt es fich noch in der Notwendigkeit, den eigenen Wert und bie eigene Geltung gegenüber ben Ritterbürtigen zu erzwingen. Aber balb wird es jum ausichlaggebenben Saftor. Co laffen benn bie Romane bes Reformationszeitalters genannt feien por allem bie bes Jorg Bidram - jene Aluft zwischen Rittertum und Bürgertum noch hervortreten; aber bie Liebenben pflegen, wenn Stanbesunterichiebe fie trennen, eben biefe kluft glüdlich zu überwinden. Und in manchem Roman biefer Beit bat bas Burgertum allein die führende Rolle! Reue Gegenstände gewinnt fo Die Dichtung: burgerliches Familienleben, Schule und Beamtenlaufbahn, bes Raufmanneftanbes Leiben und Freuben. Gine neue Betrachtungsweise beherricht fie: biejenige ber antburgerlichen Moral, beren bochfte Kleinobien eine gludliche Ebe, forgfame Rinberergiebung und gute Nachbarichaft find. Auch biefe Art hat mannigfache Spielarten: neben Jorg Widram fteht ber Strafburger Johann Rifchart mit feiner humoriftifch-fatirifchen Rraft. feinem beutich spatriotischen Ginn und feiner urwüchfig originalen Art, frembländische, namentlich frauzösische Stoffe felbitaubig ju vergrheiten. Bon feinen Schöpfungen sei wenigstens das humoristische Brosawerf genannt, welches Rabelais' Gargantua und Pantagenel jum Borbild bat.

Das leidvolle 17. Jahrhundert weist wohl auch eine Beiten hineinschaut: der Simplizissimmts von Grimmelshaufen ist zugleich ein Kind und ein Bild zeuer Zeit. Aber jonit gewinnt es den Anickein, als molle die Dichttunit die lastentragenden Zeitgenoffen von allem aus ihrer eigenen harten Zeit herausführen. Die ungehrentichen Jodelgeschichten, welche das Gerippe der erzählenden Projaschöplungen lichten, das fich bertimachende und den Noman an den Maun gebrachte ethnographische Wissen, die gelehrte Umfländlichfeit, mit der franzöhliche Walfurten isch eine merfwirdig paart, — das alles zeigt dem forschenden Lefer freilich boch das Besein der Zeit, in der jene Nomanlichreiber leben.

Und wie pragt fich erft bie gang besondere Urt bes Jahrhunderts ber Aufflarung in ber weitverafteten Romauliteratur besfelben aus! Der Blid weitet fich; nene foxiale und fulturelle Probleme tun fich auf. Robinson Rrufoe fommt biefem Musbreitungstrieb eutgegen; ber Reiferoman fangt an, bas Gelb gu beherrichen. Aber mit wieviel moralischer Lehrhaftigfeit und fleinframerischem Biffensbunfel verbindet fich in bem philosophifchen 3abrhundert bas Uhnen ber neuen Beit! Bie febr verbrangt Die Rünftelei die einsache, flore Nüchternbeit, die Reflexion bie Ratur, Die Empfindelei bas ichlichte Befühl! Es war ein Jahrhundert, bas in Empfindungen und Gefühlen, in Gedanten und Philosophemen, in Theorien und Blanen schwelgte. Der Roman bilbet ein Ragout ans allen biefen Autaten; und bie Moral ift bie feinesmeas immer schmachafte Sauce, mit ber er angerührt ift. Wir find faum imftande, von biefem Roman aus eine gerabe Berbindungelinie nach bem modernen Roman des 19. 3ahrhunderts zu gieben. Rum mindeften gilt bas bom Durchfchnitteroman ber Aufflarungegeit. Aber es gilt boch gu einem großen Teile auch noch von ben Romanen bes gefeierten Bieland. Den Bulbichlag ber neuen Beit fouren wir frifch und lebensfraitig erft bei Goethe.

Muerbings, ein Literaturhiftorifer wie Dag Roch laßt ben neueren beutschen Roman von Wieland ansachen. Ein folches Urteil respektieren wir, sumal wenn es fich mit Leifing perbunbet, ber Bielands Roman . Magthon" als "ben erften und einzigen beutschen Roman für ben bentenben Ropf von flaffischem Beichmade" bezeichnet bat. In einer Sinficht fallt es auch bem Mobernen nicht ichwer, Dies Urteil zu unterichreiben. Der "Naathon" ift wirklich ein Roman fur ben bentenben Ropf. Das britte Buch gibt ja eine vollkommene "Darftellung ber Philosophie bes Sippias." Es ift bie Philosophie bes "echten Materialiften", Die Lehre vom ffrnvellofen Genuft, die bier in nicht weniger als fünf Kapiteln ausführlich bargelegt wird. Und bieje Theorie bes Materialismus bildet nicht etwa einen Fremdförper in bem Roman; im Gegenteil, fie bient ale notwendiges Glied bem einen 3wed, ber Erziehung bes Magthon burch alle Lebenslagen hindurch, bis er gu ber gesestigten Erfenntnis fommt, bak "wahre Aufflarung ju moralijcher Befferung bas einzige ift, woranf fich Die Soffnung befferer Beiten, bas ift, befferer Menichen, grundet." Bu benten alfo ift bier genug; es fragt fich nur, ob die Philosophie nicht in gu reichlicher Dofis gegeben ift, - reichlicher, als es fich für den Romancharafter schicken will. In der Tat liegt in ber ziemlich außerlichen Berbindung von Sandlung und Lehre ber Sauptfehler bes "Mgathon". Er ift eine lange und breite moralische Ergablung, aber fein Roman. Gine Anhaufung einzelner moralifcher Befchichten und Lebensläufe (bes Agathon, ber Danae) bringt noch feine in fich geschloffene Sandlung beraus. Und ichlieftlich leibet Sandlung wie Moral unter ber Einfleidung ins Gewand bes griechischen Altertums. Da mogen fich febr feine Barallelen ergeben, und mancher Bergleich reigt ben geiftreichen Schriftsteller. Aber burch bie Bermischung moderner Abawedung und antifer Ginfleidung fällt boch auch bie Möglichfeit babin, mit ber Birflichfeit Ernit au machen, Es fommt nicht gn tiefgreifenber pfnchologischer Erfaffung;

bie Erzählung bleibt im oberstächlichen moralischen Schema, das ein paar unmoralische Zwischenhabten übrigens nicht ausschliche; Das Gongs wirb schemenhoft, aber nicht lebensvoll. Wieland verstand es nicht, volles Menschenber gestellt der hielben der die bei der die der



## Goethe der Schöpfer des modernen deutschen Romans.

Soburch ift Goethe ber Schöpfer bes modernen beutschen Romans geworden? Durch, Werthers Leiden", burch, "Wilfelm Meisters Leiden", "Wandberjahre" ober durch die "Wahlverunandischaften" – Durch feins biefer Werte allein, aber durch fie alle zusammen.

Merkonirdig, wie verschieden unter sich diese Prosabichtungen des Meisters sind! Da ist feine Schaftone und fein Schema. Da ist jedesmal aufs neue frisches Eeben. Da ist sebendig Entwickfung von Werk zu Werk, Entwickelung in Sprache und Gedanten.

Die "Teiben" des jungen Berthers" sich der einige Roman des 18. Jahrhunderts, der heute noch gelesen wied. Das Reue in ihm hat das Alte vergessen sollte der And des Bette vergessen des ist der Angele auf der Angele der Angele der Angele Angele der Angele Angele der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Angele der Angel

schon verzehrt. Bas für ein haltloses Klagen und Zagen! Wieviel Tränen und Aniefälle! Wie lang gesponnene Ergüsse! Die Leidenschaft ist als schwere Krankheit gesichibert:

"Die menichliche Ratur . . . hat ihre Grenzen; fie tann Frende, Leed, Schmerzen bis auf einen gewißen Grod ertragen nub geht zugeunde, jobald der übertiegen ist. hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach ober lauf ist? sondern don er das Maß seines Leidens aus-banern sann.

Und bies Krantseitsgeschichte ist noch dazu breit erächtt; Gespräche, Restlerionen, Schilberungen, die nur lose
zur Sache seiber, Jind eingestreut. Bor allem
aber: es ist soll intereste des Krantseitsgeschische. Wie
wenig plastisch erten die Wensiche nervon, die nehe Bed
geben ein dischen mithanden! Sene Hospiesellichaft wird
riesisch beschierten, die Neuengame Seele auf
dem Zeremoniell rush, deren Dichten mid Frachten ighrelang dahin geht, "wie sie nur einen Stuft weiter hinauf
bei Tische sich einschieben wollen." Sener Graf wird gegeschant, — der obe, seingebiebet Wann der wirdig
größen Welt. Aber das sind Beigaben; die Welt des
Romans ist eng; sie beschränkt sich in lehten Grund auf
das Spez des Liebestfankten.

Aber all bies Alte tritt in ben hintergrund gegenüber dem Neuen. Und dies Reue ist die trop alledem
padende und einheitlich flare Zeichnung des Innenlebens eines Liebenden. Wir mögen im eingelnen
hunderteele einquwenden hoden, mandere Lefer wich fliche
gange Seiten überschlogen; — dos Gonge sigt uns immer
wieder an. Und nicht bloß, weil es den Sentimentalen
genugtnt und die Seele mit üppigem Wilteld sillt. Nicht
bloß, weil der schaufige Anskaan, wunderdar Innep, wie
er beschrieben ist, uns mit Gaunien erfüllt. Somden der

Ausschlag gibt etwas anderes. Goethe hat es felber fpater gesagt:

"Ghinbertes Glide, gehemmte Zätigleit, unbefriedigte Bunfich Gebrechen einer besonderen Zeit, sondern jedes eingelnen Menichen, und es müßte ichstem eine, wenn nicht jeder einmal in seinem Leben eine Spoche haben sollte, wo ihm der Werther vorfäme, als wäre er blog für ihn geisprieden."

3ch alanbe ia, baf es nicht bie Schilberung von gehemmtem Blud und unbefriedigten Bunfchen im allgemeinen ift, welche immer wieder nene Lefer im Werther fich felber finden laft. 3m Roman find biefe unbefriedigten Buniche boch fehr tonfret in einen einzigen gufammengefant: in bas leibenichaftliche Begebren bes Mannes nach dem Weib feiner Liebe. Freilich feufst Werther, nachdem ber Anlauf zu amtlicher Tatigfeit fehlgeschlagen: "Damals febnte ich mich in aludlicher Unwiffenheit binaus in die unbefannte Welt, wo ich für mein Berg fo viele Nahrung, fo vielen Benug hoffte, meinen ftrebenden, fehnenden Bufen anszufullen und zu befriedigen. Jest tomme ich gurud aus ber weiten Belt - o mein Freund! mit wie viel fehlgeschlagenen Soffnungen, mit wie viel gerftorten Blanen!" Aber auch bies Intermesso ber amtlichen Tatigfeit wirft erft baburch, bag es bie große Leibenschaft zum hintergrund hat. Im übrigen trifft es gewiß gu: es bat mancher feine Reit im Leben, wo es ihm vorfommt, als fei ber Werther nur für ihn geschrieben. Gerabe bie ungludliche, aussichtslose Leibenschaft mit ihren seinen Konsequenzen, mit ihren unfinnigen und boch von dem einen Mittelpunkt ber völlig verftandlichen Ankerungen ift aus ber Seele nicht eines Menichen. fondern der Menschheit heraus geschildert. Wer aber auch jene Butaten mitwagt, jene uns fremd anmutenben Befonderheiten, der muß gugeben, bag bies Allgemein-Menichliche qualeich mit ben darafteriftifchen Farben einer bestimmten Beit geschildert ift. Und unter biefem Gefichtebunft wird auch bas wertvoll, was fonft beifeite bliebe: jene Reiging, ben berrichenben Beariffen über Gitte und Recht ben Rrieg zu ertfaren, Die Sünden in Schutt zu nehmen welche die berfommliche Moral verurteilt. In ber Emporung ber Leibenschaft gegen bie nüchterne Urteileweise ber "vernünftigen Lente" nimmt Berther in Schut, mas fonft überall vernrteilt mirb: ben Dieb, welcher ftiehlt, um fich und bie Geinigen pom Sungertod zu erretten, den Chemann, der im gerechten Born fein untreues Beib und beren Berführer aufopfert, ben Unglücklichen, ber fich entschließt, Die sonft angenehme Bürde bes Lebens abamverfen. Dit biefer leibenfchaftlichen Auflehnung gegen bie geltende Moral verbindet fich eine herbe Rritit ber "fatalen burgerlichen Berhaltniffe", ber Art, wie ber Unterschied ber Stande betont wird, ber Sollheit und Umftanblichfeit bes Amteverfehre und ber Regierungsmaschinerie. Nicht blok die unbandige Leidenschaft fpricht, fonbern zugleich bie revolutionare neue Beit.

Ift der "Berther" alles in allem die Gelchichte einer Zeidenschaft, so sind "Bilhelm Meisters Lehrjahre" die Gelchichte der Bildung ihres Herben. — Bildung im weitelten Sinne genommen. Im Berther alles Gefill, alles Gmpfilong, alles Scheichschit; im Bilhefm Weiter alles Überlegung, alles Gedante, alles Berechnung. Grundwerschieden sind beide Schöpfungen; ober jede traf eine Saite in dem Herzender der Gehöpfungen zu der feine Seate in dem Herzender der Gehöpfungen ber Kragen der Weiter wie Erziehung überhand, gehörte zum eigenem Bestand des Rachdenstens der dumdigen aufgestäteten Weiten.

haben Sie Bilhelm Meister auch nur in den Lehrjahren einmal gang gelesen? Es ist bas nicht jedermannts Sache. Es verlaugt Geregie und Beharrlichteit. Und bas liegt nicht blig an der Bincht der Gebanken. Seitenweise find Sentengen zusammengeftellt, beren jede einzelen angespannteftes Nachbenten forbert. Es liegt aber auch an ber Form und ber Ginfleibung bes Romans. Gefteben wir es uns boch offen, baft bie geringfügige, magere Sandlung unter ben ungahligen eingeschobenen Reflegionen Da finden fich ausgesponnene Gelbitfast erstickt. fchilberungen wie bie "Befenntniffe einer fchonen Geele", ba breit wiebergegebene Unterhaltungen, die lediglich eine bestimmte Ansicht entwickeln follen, ob fie auch für ben Gang bes Gangen wenig ober nichts bebeute, ba jene Sammlungen tieffinniger Ansfprfiche, Die fo ziemlich alle Lebenofragen in ihren Bereich gieben. Das Bischen Sandlung, bas wir heransschalen, ift wieber noch unendlich verzettelt, bazu manchmal mehr als zufällig aufgereiht, gang ohne notwendigen äußeren Bufammenhang. Bilbelm Meifter, eines Raufmanns Gobn, geht auf Beschäftereisen aus, verliert aber ben eigentlichen Awed seiner Cenbung gang aus bem Huge und läßt fich erft fait willenlos, nachber halb abfichtlich, von Erlebnis zu Erlebnis, von Abenteuer ju Abenteuer, von Befanntichaft gn Befanntichaft, von Ort gu Ort treiben. Erft bilbet feine Umgebung eine Schauspielertruppe mit manuigsachen und wechselnden Geftalten; bagu bie geheimnisvollen Erfcheinungen Mignons und bes alten Sarfners. Reben feiner erften Angebeteten, Marianne, und neben ber leichtfertigen Philine lernt er in Anrelie eine leibvoll ernfte Frau fennen: und die gang ohne äußeren Aufammenhang eingeschafteten "Befenntniffe einer ichonen Geele" laffen ihn in ein innig frommes, fast ffrupulös gemiffenhaftes Herz bliden. Allerhand fonderbare Geschicke führen ihn in ein grafliches Sans und fpater für langer in ablige Rreife, augleich au einer großen Rahl neuer, für ihn bebentungsvoller Berfonlichkeiten. In biefer Umgebung gewinnt er endlich eine Lebensgefährtin in ber gu biefen Rreifen gehörigen Ratalie.

Es ift nicht leicht, bas Wirrwarr all biefer Erlebniffe

ju fichten. Das Ergebnis ift ig auch fein befriedigendes: außerlich genommen ifts ein Labprinth, burch bas Goethe uns führt. Reine flare Entwickelung, fein ftraffer Bang ber Ergablung. Allerdings foll nach bes Dichtere Mbficht bies alles boch nicht wie zufällig fein. Bielmehr ift eine geheimnisvolle Macht mit im Spiele, die fogenannte Gefellichaft bes Turms, Die an bem Selben Intereffe genommen hat und beren Glieber je und je in bebentungsvollen Angenblicken, meift als Große X, in fein Leben eingegriffen haben. Ihr 3wed mar feine Bilbung. Sie haben ibre Abficht aber fo verfolat, wie ber Grundfat es einagh: "Nicht por Arrtum zu bewahren ift bie Pflicht bes Menschenerziehers, fonbern ben Irrenben gu leiten, ja ihn feinen Irrtum aus vollen Bechern ausichlurfen zu laffen, bas ift Beisheit ber Lehrer. Wer feinen Brrtum nur foftet, halt lange bamit Saus, er freuet fich beffen ale eines feltenen Glücke; aber wer ibn gang erichopft, ber muß ibn fennen fernen, wenn er nicht wahnfinnig ift."

Uns Seutigen kommt, wenn wir Wilhelm Meisters Irrwege betrachten, nicht bloß die Frage, die ihm selber sich auf die Lippen drängt:

"Wenn so vicle Menschen an dir teilnahmen, beinen Lebensweg sannten umd wußten, was dorauf zu tun sei, warum sichten sie dich nicht strenger warum nicht ernsterz warum begünstigten sie deine Spiele, anstatt dich davon wegzusisten?", sondern uns erschent biese ganze geheinnnisvolle Walten der Gesellschaft vom Turm als in hohem Grade sondersen. Gesellschaft vom Turm als in sohem Verade sondersen. Gesellschaft vom Eurm als in sohem Verade sondersen. Soethe hat damit eine Einstelbung des Veraden zu der zu dem Gutt seiner Zeit aghörte, das am schmellsen veralten mußte. Sedensalls bringt uns diese die Vorsehung spielende Gesellssaft den Noman nicht näßer.

Benn Bilhelm Meisters Lehrjahre trothem einen

hoben Wert als Jundamentstein fur ben Bau bes mobernen bentichen Romans beanfpruchen fonnen, jo banten fie bas bem tiefen und reichen Gebankenmaterial, welches fie bergen. Bilhelm Deifters Bilbungegang ift ihr Thema. Alles Gingelne, mas er erlebt, auch jeber Irrtum. ben er begeht, bient feiner Bilbung. In ber Schaufpielergeit lernt er: Dan foll fich por einem Talente biiten, bas man in Bollfommenbeit auszuüben nicht Soffnma hat." Aber er traat and anderen Gewinn bavon. Er hat aelernt bie Menfchen tennen, ju benen man Butrauen haben kann. Auch äußerlich hat er fich ausgebildet: er hat "viel von feiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt", feine Sprache und Stimme ansgebilbet. Aber fein Bilbungstrieb geht weiter. Ihm schwebt jene "barmonische Ausbilbung" vor, die ihm feine Geburt verfagt ju haben icheint, weil fie nach ber berrichenben Berfaffung ber Befellichaft nur bem Ebelmann, nicht bem Burger gufommt. "Ein Burger tonn fich Berbienft erwerben und gur hochften Rot feinen Beift ausbilben; feine Berfonlichfeit geht aber verloren, er mag fich ftellen wie er will." Dem Ebelmann bagegen ift eine gewiffe allgemeine, perionelle Ausbildung möglich: "er barf übergll pormarts bringen, auftatt baf bem Burger nichts beffer aufteht. als bas reine, ftille Gefühl ber Grenglinie, Die ihm gegogen ift." Goethe lagt feinen Selben burch ben Umaang mit jenen Abelsfreifen, ichlieftlich burch bie Beirat mit einer Moligen in biefes Sperraebiet harmonischer Musbilbung eindringen. Go gewinnt ber Roman jugleich fogiale Bebentnug; ber britte Stand, ber fich in ber frangofischen Revolution fo nachbrudlich in Die Weltgeschichte eingeführt batte, pocht mit ftarfer Sand an bie ihm bisher verschloffenen Pforten. Goethe öffnet ihm Das Paradies ber Bilbung; und in ber ichlieflichen engen Berbinbung bes Burgeres und bes Abeloftanbes, einer Berbindung, Die noch burch zwei andere Chebundniffe

bokumentiert wird, läßt er in prophetischer Boraussicht Schranken jallen, die vielen bazumal noch als unüberwindlich galten.

Neben biefen Grundgebanten ift in bem breiten Bebankenitrom ber Lehrighre noch manches Tiefe und Wertvolle auf und gefommen, teils in engerem, teils in loferem Busammenhang mit ber Sauptibee. 3ch fchate biefen Reichtum bes Werfes hoher ale etwa bie Urt feiner Charafterichilberung. Go febr bie bunte Reihe faleiboffopartia auftauchender und wieder verschwindender Figuren benütt wird, um Bilbelm Meifter gu bilben, - flar und icharf herausgearbeitet find die wenigsten von ihnen. 3a es zeigt fich gerabe in biefen Geftatten ein ganz eigentumlicher Mangel an fonfreter Darftellung. Dehr als eine von ihnen ift fogujagen ohne Bufammenhang mit ber umgebenben Belt. Ihr Befen wird nur in ein baar wichtigen Rugen ber inneren Art gezeichnet; alles anbere bleibt im Dunfel. Der Menich fann aber nicht ortlos. zeitlos, geschichtslos geschilbert werben. Infolgebeffen bleiben manche ber Goetheichen Berfonen gerabegu Gerüfte, die mit ein naar gerade erforderlichen Gigenschaften behangt find. Die Methode ber Namengebung pakt gang gu biefem Berfahren. Da fommt ber Graf, ber Bring, ber Marchefe: wo aber wirflich ein bestimmter Name einem bestimmten Trager gegeben wird, bleibt es fur gewöhnlich beim Bornamen: Lothario, Friedrich, Marianne Philine, Ratalie ufm.

All bies hängt aufs englte mit ber Kit zusammen, wie Goethe im Bilhelm Meilter bestimmte geschichtliche Einzeichnung in eine flar erfenubare Zeit verneibet. Seine Zeit ist natürlich bie Zeit des Romans. Manche Einzelbeiten lassen dasse der verneibet. Prinzische Seerstüngsfeiten lassen des der verneiben. Aber des führer ist z. B. Brinz heinrich von Preußen. Aber dos sind Einzelbeiten; und auch sie geben nur zusätlige Stinte. Mings um die handelchen – ober vielender meist nicht

hanbelwen — Berfonen brauen wallende Nebel, wogt ungewisse Dammerticht. Allenfalls die Thoaterverfährisse sind sterne beighrieben; ober auch giere ist bie Zeighause nicht schare, Nur in Einem ist das Wesen der Zeit star wiedergegeben: in Stimmungen und Gedanten über die innersten Fragen menschlicher Sparafterentwiedlung, wie das oben zu schlicht wurde. —

Auch die "Wahlverwandtschaften" geigen, wiewiel Goethe sie die ergählende Perjadichtung der Gedanke bedeutet. Auch gier wieder die langen Unterhaltungen über allerhand allgemeine Gegenstände. Auch
sier die eingelreitenten Sentengen, in Ginder gejammelt in
den Klichginitten aus Tutisiens Tagebuche. Man hat der
eindrunt, daß Goethe vielmehr deren lag, dies wertvollen
Gedonsten und seinen Apperpus untergubringen, als eine
bestimmte handlung einheitlich und geschlossen, als eine
bestimmte handlung einheitlich und geschlossen untergubringen, als eine
bestimmte handlung einheitlich und geschlossen und gese
führen. Auch dies wieder jeine undenstsche Untgeschung
des Erzählungsgebiets, jene Zeits und Geschickslössigkeit
des Gangen. Ednach ziehe in den Krieg, Weber in weschgen?

Eudlich auch hier jene Unpersonlichfeit mancher Personlichfeiten, 3 B. bes sediglich nach jeiner Bermittelungskichenichaft benannten Mittler, aber auch anderer: bes Grafen, ber Baroneffe, ja bis zu einem gewissen Grade selbst ber Samptpersonen.

Muf ber anderen Seite aber fteben für ben Roman boch nicht blog eine große Bahl feiner Ginzelgebanfen und tieffinniger Gefprache, auch nicht allein bie viel ftarfer hervortretende Runft in der Charafterifierung der wichtigften Berfouen. Außerlich genommen, fehlt, wie angebeutet. manches, um fie gu flar umriffenen Berfonlichfeiten an machen; aber ihr Inneres ift mit gang anderer Kraft und Liebe gezeichnet, als bas von ben Berjonen im Bilbelm Meifter gelten fonnte. Genannt fei nur Ottilie, Die mit feinster Seelentunde und mit munberbarer Liebe geschilbert ift. Bichtiger aber noch ist mir an den "Bahlverwandtichaften", wie in ihnen Gebante und Sanblung gu einem Gangen verichmolgen find. Die Sandlung ift nicht mehr bie Gelegenheit, eine Reihe von Gebanfen, Die man fanft nicht aut plazieren fann, auf aute Manier 108aumerben; fondern fie ift die Durchführung bes Gebantens felbit. Die Gebanfen geben nicht mehr neben ber Entwickelung ber, fondern fie pragen fich in ihr aus. Die Sandlung ift ber Musbrud bes Bedanfens, ber Gebante bie Seele ber Sanblung. Damit ift ber gewaltigite Schritt in der Entwicklung des Romans getan.

Eduard und Charlotte, die sich erst in resjerem Alter, aber durchaus insolge von Reigung und Liebe zur Ehe verbunden, schen auf stattlichem Schlosse, der mit der Absieht, allein sitz einander zu leben. Aber sie genöhren bald noch zwei Rahestehenden die Teilnahme au ihrer Hausslichseit, dem Hausslichseit der Verlagen nicht ohne Verlagen und kannt wert auf engem Raum vereinigten Menschen, wie es in der Chemie mit

**—** 25 **—** 

verwandten Substanzen zu gesigehen psiegt. Da sind diejeuigen Fälle des gegenseitigen Sichanziehens und Sichschiedens des enterfwirbigken, wo man das Angiehen, dos Berwandtsein, diese Bertassen, wo man das Angiehen, dos Berwandtsein, diese Bertassen, diese Bereinigen gleichsam übers Kreuz wirtlich darstellen kann, wo vier, bisher iszwei zu zu verbundene Besten, in Bertishnung gebracht, ihre bisherige Bereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrensassen und bergerien, in diesen Fischen und Suchen glaubt nan wirtlich eine Hofter von Wolfen und Wählen zu, umd halt das Annstuvor Wahlber und Wählen zu, umd halt das Annstuvor

Es tommt mir bier nicht barauf an, ben Bang ber Erzählung wiederzugeben; bagu find Goethes Dichtungen zu allgemein befannt. Rur bas Broblem, bas ber Roman behandelt, foll beransgestellt werden. Es geschieht, was in biefer Beschreibung bes chemischen Brogeffes angebeutet ift: Eduard faßt eine tiefe und erwiderte Reigung gu Ottilie: und Charlotte und ber Sauptmann finden fich aleichfalls in gegenseitiger Liebe. Die weitere Entwidelung verläuft nicht ohne Berudfichtigung ber Gigenart ieber in Betracht fommenden Berfon. Der Sauptmann und Charlotte miffen fich zu beherrschen; nicht ebenfo Eduard und Ottilie. Eduard entbrennt zu beftiger, auch burch lange Entfernung nicht gemilberter Leibenschaft. Ottilie ihrerfeits vergichtet erft, nachbem Ebnards und Charlottes ihr anvertrautes Rind nicht ohne ihre Schuld ben Tob gefunden hat, bas Rind, bas burch feine Befichteguge ber Beuge ber Liebe ift, Die jebes ber Eltern, bie ihm fein Leben gegeben, für einen anbern als ben Chegatten gefühlt. Ebuard, völlig haltlos feiner Leibenfchaft hingegeben, geht an ihr zugrunde. Das Broblem hat feine Löjung gefunden. Die Menfchen haben Bahlverwandtichaft gefühlt, wie iene chemischen Subftangen fie haben. Aber fie haben fich nicht willenfos wie biefe

verhalten. Wenn auch durch unendlich viel Weh binburch. - Die uriprungliche, burch Die Che gegebene Gemeinschaft ift aufrecht erhalten. Das ift bie völlig einheitliche, in allen Bermidelungen flar burchgeführte Abficht: Die Beiligfeit, Die Unlösbarfeit ber geschloffenen Che foll gezeigt werben. Und - vom Wert biefer Thefe bier gar nicht zu reben - Die Konfegueng, mit welcher biefes eine Thema behandelt wird, und zwar nicht nur bisputatorifch und abstraft, fondern wie die Beichehniffe felbit es behandeln, - biefe Art macht bie Bahlverwandtichaften zum erften Roman, ber - obichon mit manchen Schwächen - ber Ibee bes Romans voll entspricht. Gie geftaltet ibn gu einem einheitlichen, in ber Saublung felbit und nach ben icharf erfagten Befeben feclischer Unlagen bas Leben abbilbenben und bie Gebanten bes Lebens wiedergebenden Runftwerf. -

Laffen Gie mich, nachbem ich bie brei Samptwerfe Goethes auf bem Gebiete ber ergalfleinden Dichtung in Rürge gewirbsigt fabe, mit ein paur Guten jammenfaffend bie Bebeutung Goethes fur ben mobernen

deutschen Roman ffiggieren!

 Bum anbern muß trot aller Einwendungen, Die erhoben murben, boch gelten, bag Goethe auch in ber Urt, wie feine Romane jum Zeitbild werben, alle Borganger weit hinter fich gelaffen bat. Allerdings, man wird es ja fo, wie geschehen, formulieren muffen. Gie wollen tanm ein Reitbild fein: fie werben es nur. Satten fie es gewollt, fie murben ben Lefer gang anbers in die Belt Goethes eingeführt haben, als fie es tun. Goethe hat biefe Aufgabe bem Roman nicht flar gestellt. Trotbem hat er biefelbe wenigitens angefaßt. Wir faben. wie ber "Werther" in bie fozialen und in bie moralischen Stimmungen ber Beit hineinleuchtet. Wir faben, wie "Bilhelm Meister" nicht etwa bloß die Theoterperhältnisse beschreibt, sondern wie er die gesamte aufstrebende Bildungsschnfucht bes beutschen Bürgers famt ben ihn begegnenben Sinderniffen verfinnbildlichte. Und anch die "Wahlverwandtichaften" lofen ein Zeitproblem: Die Ghe und ben Chebruch. Und bağ jo nicht irgendwelche erfünftelte Altertumelei, fondern einfach bas Wefen ber Zeit feine Profaschöpfungen befeelt, bas hat ihnen weitreichenbe Wirfung verichafft.

Endlich - indem ich von der Fille trefflicher Ge-

nochmals befonders rebe - beruht Goethes Bebeutung für ben mobernen beutichen Roman auf ber Runft, mit welcher er burch bie Entwidelung ber Sanblung felbit an reben meiß. Sanblung ohne Gebanten bat auch ber Schanerroman, Gebanten ohne Sandlung bilben gar feinen Roman; und eine Sandlung, in bie Gebanten gefprachemeife lofe eingefügt find, schafft ein Zwitterwefen, aber fein Annftwerf. Der "Berther" und vor allem bie "Bahlverwandtichaften" haben alle biefe Klippen - im gaugen genommen - übermunden. Sier haben bie Sandlungen felber Gebanten. Und indem bie Sandlung gugleich ben Befegen bes pinchologischen Beichehens folgt, verlieren auch die Bedanfen ben Charafter bes Bufallig-Berangebrachten, Sier, por allem in ben "Bahlverwandtichaften", haben wir ein, wenn auch nicht vollfommenes, aber boch meifterhaftes Borbild fur bie eigentliche Runftform des modernen Romans.

Wir haben von Goethe selbst einige Angerungen theoretischer Art über das Wesen des Nomans. Im "Werther" sagt Lotte:

... Der Attor ift mir der liebfte, in dem ich meine Belt wiederfinde, bei dem es zugeft wie um mich, nud desjen Geschichte mir doch jo interessant und berzilch wird als mein eigen hänslich Leben, das freilich sein Paradies, ader doch im ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseit ilt."

Und im "Bilhelm Meister" vergleicht er Roman und Drama:

"Im Noman wie im Drama sehen wir menichliche Mennen und Handlung. Der Unterschiebeber Dichtungsarten siegt nicht bloß in der äußeren Jorm . . Im Noman sollen vorzüglich Gesimmungen und Begebenheiten vorzeitellt werden, im Drama Charaftere und Taten. Der Koman muß sanglam gehen, und die Gesimmungen der Handlung mußsen sie ein wesche Wessimmungen der Handlung mußsen, sie ein weste Wessimmungen der Handlung mußsen, sie ein weste Wessimmungen Es ift beutlich, bag biefe Beftimmungen wertvolle Elemente für die Erfenntnis bes Wefens bes Romans enthalten. Bis ju einem gewiffen Grab ftellt ber Lefer mit Recht ben Anspruch, im Roman feine Welt wieberaufinden. Wenn es im Roman fo augebt wie um mich". jo ist damit ein aut Teil Realistif, ein ernstes Stud Birflichfeitefraft verlangt. Und bag ber Roman Gefinnungen und Begebenheiten barftelle, trifft gleichfalls 311. Aber gerabe biefe lette Definition bebarf ber Rorrettur. Es barf fein Gegenfatt fonftruiert werben amifchen Gefinnungen und Begebenheiten einerseite, Charafteren und Taten anberfeite. Gefinnung und Charafter gehören fo aut gufammen wie Begebenheiten und Taten. Benn ber Romanbeld wirflich leibend fein mußte, baun famen allerbinge bem Roman nur Begebenheiten gu, nicht Taten, Aber er muß handeln und leiben, wie bas Leben handeln und leiben laft. Ubrigens find bie Wahlverwandtichaften bereits über ben Rahmen biefes Brogramms binausgegangen: es find boch ichon Charaftere und in gewiffem Sinne auch Taten, Die bier ben Sanbelnben beigelegt werben. Richt auf Diefen Gaben über ben Roman, fonbern auf ben Schöpfungen felbft ruht Goethes Bebeutuna.

Doft Goethe feinerieits auf Borgängen luste, will ich hier nur andenten. Die "Nouvelle Heloise" Rousseaus sit das Borbild des Berther geweien: es sollte nicht das Esperbild des Berther geweien: es sollte nicht das lehte Mas seinschung die deutsige beeinssuligte. Aber nos in Goethes Romanen wirste, das ist doch eben von ihm selber hineingelegt geweien. Und sie hode eben von ihm selber hineingelegt geweien. Und sie hoden gewirt! "Werther" hat ein ausgelegt einer ausgesteratur au Erreitsfarien wie an Rach-

ahmungen hervorgerufen. "Wilsem Meister" ist bohnbrechend geworden sin den vielgepsselten Wildungsvenna bes 19. Zahrhunderts, dem er geradegu das Schema geichassen hat der es sind nicht bloß dies diesteten, angensaligien Virtungen gewosen, wecke von Goetses Nomandichtung ausgagangen sind. Nein, in alsoen, wos als die Araft dieste seiner Dichtung dezichnet wurde, hat er Spätere tief und nachhastig beeinstügt: in der Teie ber psychologischen Einsicht, in der unsbeiterten Vielder des Artensplindens, in der Anschivelche Handlung und Gedanten in eins schult, welche Handlung und Gedanten in eins schult-Durch als die word Goethe der Schöpfer des modernen beutschen Namas.



#### Roman und Novelle der Romantik.

Boethe ist der Schöpser des modernen deutschen Monaus. Der Gesamtlauf des 19. Jahrhunderts bestätigt diesen Sah. Der Ansang des 19. Jahrhunderts allein kann ihn nicht erschüttern.

Merfwürdig allerdings, bag bie erften Jahrgehnte besfelben unmittelbar nach Goethes großen Romanen, ja unter feinen Angen eine Profabichtima berammachfen laffen, beren innerftes Wefen von iener Wirklichkeitsfraft Gorthes, Die bas eigentliche Schöpferisch : Reue in feinen Romanen bilbet, fo gut wie unberührt mar! Spuren Goetheicher Ginwirfung findet man freilich auch in ben Romanen und Rovellen ber Romantif. Novalis "Beinrich von Ofterbingen" behandelt wie "Wilhelm Meifters Lebrighre" eine Bilbungs - Entwidelnng, Geblegels "Lucinde" gibt gleichfalls eine Art Lebrighre. nicht bie abgeflärte pinchologische Kraft aus "Wilhelm Meifter" finden wir bier wieber, - vielmehr eber bas, was ben "Werther" gegenüber allem Spateren als ein Bert ingenblichen Sturmes und Dranges fennzeichnet: ben Überschwang, Die Maklofigfeit, Die Rranthaftigfeit ber Gefühle. Es war mehr bie Form, Die Leitibee, Die man Goethe entnahm; fein Geift war in ber Romantif nicht lebendia.

Biel ehre tann man in ben romantischen Erzählungen bie Rachwirkungen eines Anderen, dogumal Hochgefeierten und boch sehr viel Aleineren spüren, des unendlich fruchsbaren Jean Paul. Er ist 1825 gestorben; aber seine Zeit ist die bes 18. Sachrhunderts, bessen Ende die Euftlehung seiner bedoutenblien Nomane jah, Eemarten Sie hier keine aussishteliche Darlegung über seinen "Titan", seinen "Siechenfals" ober seine "Flegsschret"! Sie ges hören alle zusammen bem zu Grade gegangenen Zeitalter an. Ich einen "Sie stellen sie, beh in ihnen Teite, Schönes, Ergreisendes steht. Ich lengen noch weniger, daß zahleriche Unterhaltungsförstifteller, die sich im Ubrigen ganz ber modernen Schule zurechnen, in ihrem ganzen Eden auch nicht einen einzigen Gedanten von der werden und nicht einen einzigen Gedanten von der wieden und nicht einen einzigen Gedanten von der wieden ung der Verlagen Gedanten von der Verlagen Parken der Verlagen Verlagen von der Verlagen von d

"Ich möchte wohl Toge lang über die Kleinen Frühlingsblümden der erften Lebenszeit reden und hören. Im Alter, wo man ohnehn ein zweites Kind ist, dürfte man sich grwiß erlauben, ein erftes zu sein und lange zumäguschgauen ins Lebens-Keithort binein. Da offendar ich gene, das ich mir höhere Wesen, z. B. Engel, ordentlich weniger selfig aus Wangel an Kindheit deuen und nich verbeites der Wervellesche feinem Wesen irgend eine Kindheites dere Vergismeinmichtszeit mag abgeschlagen hoben, da sogar Selus selber ein Kind war des seiner Kochen. Bestech dem nicht das gute Kinderschen nur aus Luft und Hoffmung, Bruder, und die Frühregen der Technen sliegen darüber nur füchtig hin?" —— un

 gebenen Gingelheiten. Die Rraft bes Gangen ift Gemut und Geift, aber nicht Wahrheit. Taufend Lichter und Schatten bufchen über bie rubige, flare, nüchterne Menfchenwelt. Barum fie feben, wenn bie Belenchtung bie obiettivfte Betrachtung ermöglicht? Warum nicht lieber, wenn Die Dammerung bie Umriffe etwas gefälliger macht ober wenn Racht und Mond bas Ruchterne phantaftifcher geftalten? Warum Intereffe nehmen am Gewöhnlichen, Mitaglichen und nicht lieber am Befonderen, Geltenen, Sonberbaren, - und wenn es gleich verschroben mare? Barum bie Menfchen feben, wie fie bem Muge fich bieten? Warum nicht lieber aus ihrer Seele verborgenften Winkeln ihre Merkwürdigkeiten herausholen? - Und endlich hat Bean Baul noch eins nie verftanben: nämlich warum ber Dichter bie profaische Bflicht haben folle, einsach nach ber Ordnung ber Dinge in Reib und Glieb zu erzählen. Ihm part es viel beifer. Rubepunfte einzuschieben, die zu beichaulichen Betrachtungen Gelegenheit geben, Seitenfprunge gu machen, bie angenehme Abwechilung bringen. Aber was bei allebem beraustommt, bas ift fcblieftlich eine feltfame Mifchung von ein wenig Bahrheit mit viel Dichtung, von wenig Bufammenhang und vielen einzelnen Schonbeiten, von manchem natürlichen und unenblich viel Schrulligem, von Ernit und Sumor, von Birflichfeit und Bhantaftif. Beltbilber, Menfchenbilber geben biefe Romane nicht, nur ein Bild einer reichen, tiefen, wennschon feltfamen Seele, namlich ber bes Berfaffers.

Dieses Mannes Einfluß auf seine Zeitgenossen ist nicht zu unterschätzen. In Börne's Denkrebe nach seinem Tob hiss es: "Fragt ihr, wo er geboren, wo er gedeb, wo seine Alfde rube? Bom Himmel ist er gekommen, auf ber Erbe hat er gevohnt, unter Derz ist sein Verden. Bein Wunder, daß auch die Dichtlunft sich von ihm bestimmen ließ. In manchem Phantalischen und Biggeren, im manchem Boetlich Keinen, vor allem ober in ber Ulm im manchem Boetlich Keinen, vor allem ober in ber Ulm

besorgtheit um die wirkliche Welt, wie die romantische Schule fie zeigt, erkennen wir — bei aller sonstigen Eigenart Jean Bauls — boch eben Geist von feinem Geist.

Die Romantif mar es, welche in ben erften Jahrgehnten bes 19. Jahrhunderts auch Roman und Novelle weithin beherricht hat. Was ift bie Romantif? Gine Stimmung, Die überall fein tann, nur ba nicht, mo fcharfes, helles Licht bie Dinge in ihrem Birflichfeitsbeftand zu feben zwingt. Aber fie gebeiht, mo Bellbuntel berricht, wo bas Licht einen farbigen, milberen Ton befommt, wo die Connenitrablen nur burch bichtes Strauchwert fparlichen Schein werfen fonnen, wo hobe Rirchenfenfter ihnen eine feierliche Weihe geben. Und noch beffer wachit fie empor, wo Dammerung herricht, wo bie Schatten ber bunteln Racht zu regieren beginnen. Es ift flar, wo biefe Stimmung ihre Feinbe fucht. Der flare Geift, ber bentenbe Geift, ber phisosophische Geift, ber protestantische Beift find ihr fremb; aber bem poetischen Bauber, ber Beft bes Traums, bem fatholifchen Rultus, bem Wunder ift fie hold.

Diejenige dichterijche Schule, der man den Namen der Manen der Manen Namen und Allein ihren Nach finden Aggittatur von Amen und Tiefen ihren Nach finden Namen und Tiefen ihren Nach finden. Aber an Navalis, Friedrich von Schlegel und Undwig Tieck, an Eichendorff und Verentand, an Friedrich el a WotterFougua und und Alleift muß wenigliens in Alfize eriment werben. Einiger bedeutenderer Werke aus dieser Zeit und von dieser Art wird im Folgenden besonder Ernößmung geton werden. Denn wie läßt sich das, was die Romantif auf diesem Gebeit geschaften, bester darziellen als durch die Eufführung in einige ihrer charafterilligen Werke? Wie lasse lasse die die midd die wunderbar mannigfaltigen Arten beiefe Gatung klarer überschauen, als wenn

man versucht, bie wichtigften berfelben wenigstens in einer Dichtung gu erfaffen?

Am Roman der Romantif regiert die Stimmung des Dichters. Und zwar des Dichters in befonderen, eigentumitäglien Sium. Manche fonnen Dichter und Tedumer nicht unterscheden; soweit die Nomantif in Frage sommt, hoben sie Kehrt. So ils benn sien Nicht, doch der einzigen Aman des geseierten Rovalis, der unwollendet gebliebene "Şeinrich von Disterdingen", eine Dichtung über den Dichter ist. Novolis hat nach Ludwig Ludwig Ludwig Ludwig leder den Historia der Amerika der Amerika

3m Mittelpunft bes Romans fteht ber befannte mittelalterliche Minnefanger Beinrich von Diterbingen. Aber Rovalis hat fich meber genau an die Berfon noch an bie Reit besielben gehalten. Er laft Beinrich als eines Sandwerfers Cobn gu Gifenach geboren fein. Der Jungling reift mit ber Mutter nach Mugeburg ine großväterliche Saus. Die Reifegesellschaft bilben Raufleute. Die bas gleiche Biel haben. Unterwegs machen bie Reifenben bie Befanntichaft eines Beramanns, ber fie in eine machtige Soble führt. In Diefer Soble findet man Friedrich von hohenzollern als Ginfiedler haufen. Die Reife wird fortgefest; in Mugeburg fernt Beinrich ben Dichter Rlingsohr und feine Tochter Mathilbe fennen. Mit ber Berbindung Beinrichs mit Mathilbe ichlieft ber erfte Teil: "Die Ermartung". Im zweiten Teil, ber ben Titel "Die Erfüllung" tragen follte, wird Beinrich in einem Rlofter bon ben Brieftern bes beiligen Feuers in jungen Gemutern über Tob und Magie unterwiesen; bann befindet er fich in Italien im Rrieg, in Griechenland in Gefprachen über Ruuft und Moral, im Morgenland, wo er beffen Leben in Bergangenheit und Gegenwart fennen lernt, in Rom, in Deutschsand am Hof Raifer Friedrichs. Nach wunderbarem Wettgesang erlebt er seine Berklärung.

Co arm an Sanblung ber erfte Teil ift, fo reich an Abwechflung follte banach ber zweite werben. Un Abwechslung, aber auch er nicht an Sandlung. Berichiebene Schanplate, aber an jebem nicht viel anderes als Befprache. Marchen, Sagen, Bhautgfien. Die Ausführung mare gewiß in berfelben Art gehalten worden wie in dem fertig geftellten Brnchftud. Deffen Charafter ift freilich ausgepragt genug. Geine Belt ift bie Bunberwelt. Die Befete bes Geschehens eriftieren in ibr nicht. Die auftretenben Berfonen fommen garnicht als Berfonen in Betracht. geschweige benn als besondere, individuelle Menschen; fie find nichts als bas Sprachrohr fur finnvolle Marchen, tiefe Belehrungen. Es merben auch nicht etwa bie gleichen Berfonen festgehalten, fonbern fie fommen und geben, ig fie felbit find urplotlich wieber andere Berfonen. Dopalis lebt in ber Welt bes Traums, bes phantaftischen Marchens, Seine einzige Abficht ift, "bas eigentliche Wefen ber Boefie auszusprechen und ihre innerfte Abficht zu erflaren". Ihm manbelt fich alles in Boefie: benn fie ift ber Beift, ber alle Dinge belebt. Gben in biefem Befen ber Boefie liegt es ihm beschloffen, bag in feiner Dichtung Beit und Raum aufhören. Died, beffen Borte ich eben ichon mehrfach benütt habe, weiß biefe Denfart trefflich zu ichilbern:

"Dem Dichter, welcher das Wesen seiner Kunst im Mittelpunst ergeissen hat, erscheint nichts wöbersprechend und fremd, ihm sind die Rätisch gelöst, durch die Wagie der Phydnatosie fann er alle Zeitalter und Westen versuchjen, die Wunder verschiedunden und alles verwandelt sich in Wunder."

Das, was der erste Teil dieses wirklich wunderbaren Romans gibt, ist nun freilich von gewaltiger dichterischer Schönheit. Gleich im Eingang wird ein Traum berichtet, bessen Berlauf für die Entwicklung des Romans bedeunfam ist; Seinrich schaut in ihm die blaue Blume der wirklichen Dichtung. Erst durchseiber er im Traum ein unendick buntes Leben, sach von den wieder, siede bis zur höchsten getrent. Endlich gegen Worgen, wie draußen die Dämmerung anbrach, wurde es stüller in seiner Seele, sieden die Leben die Verlauften der von der die Verlauften der von der die Verlauften der von der die Verlauften die Politer. . . . . Nach von der Verlauften die Verlauften die Verlauften die Verlauften der verlauften der

"Duntelblane Relfen mit bunten Abern erhoben fich in einiger Entfernung; bas Tageslicht, bas ihn umgab, war heller und milber als bas gewöhnliche; ber Simmel war schwarzblau und völlig rein. Was ihn aber mit voller Macht angog, mar eine hobe, lichtblaue Blume, Die gunachit an ber Quelle ftand und ihn mit ihren breiten, alanzenden Blättern berührte. Rund um fie ber ftanden ungahlige Blumen von allen Farben, und ber foftlichfte Gernch erfüllte bie Luft. Er fah nichts als bie blane Blume und betrachtete fie lange mit unnennbarer Bartlichfeit. Enblich wollte er fich ihr nabern, ale fie auf einmal fich zu bewegen und zu verändern anfing: Die Blatter murben afangenber und ichmiegten fich an ben machfenben Stengel, Die Blume neigte fich nach ihm gn, und bie Blutenblatter zeigten einen blauen ansgebreiteten Rragen, in welchem ein gartes Geficht ichwebte."

Diefe blane Blume, die Poeffie, bildet das zief der Geneinentwicklung des Dichters. Am lepten Ende kommt Heintick, nie pieces beutderbare Land, in welchem Luft und Wassfer, Blumen und Tiere von ganz verschiedener Art sind, als in unspere irdischem Anter." "Menschen, Tiere, Pflaugen, Seinie und Gestieme, Chemette, Tone, Farben kommen gusammen wie Eine Familie, handeln und Verechen wie Ein Geschliche. — Blumen und Tiere sprechen über den Mentschen. — Die Wärschembelt wird ganz sichtbox.

vie wirtliche Bett stellt wird wie ein Märchen angelehen." In diesem Land sindet Heinrich bie blaue Allegorie um freilich nicht ohne daß nun an diese Blume Allegorie um Allegorie sich aufschließen. Die blaue Blume ist "Anchsilde, bie schläft und den Karluntef hat; ein kleines Mädchen, sein und Machsildenes Kind, sigt bei einem Sarge und verjüngt ihn. — Dieses Kind ist die Ukwett, die goldene Zeit am Einde."

Gine Probe bichterischer Schöpfungefraft ift biefer Traum von ber blauen Blume; eine Probe munberbar in Phantaftif und Allegoriftif verschwimmender Darftellung ift bie Ergabtung von ber Huffindung biefer blauen Blume, wie sie eben turg angedeutet ward. Das ist ig eben bas Befen bes gangen Fragments: bichterifche Berrlichfeit. vermählt mit marchenhafter Unmöglichfeit. Sinne bes Dichters ift biefe Bermabtung natürlich; ihm fiegt bie Poeffe meit hingus über bie Melt bes Wirklichen. Im Sinne ber Romantif ift biefe Berbindung verftanblich: Novalis hat die romantische Art unr bis zur änfterften Spite getrieben. Alles Birfliche, alles Tatfachliche liegt hinter ihm in mefenlofem Scheine. Wir aber fragen, ob wirflich Boefie und Marchenwelt untrennbar verbunden find, ob ber Saft gegen Die Tatfachen, ber in Diefer Liebe für bas Bimberbare beschloffen ift, zum eigentlichen Wefen ber Boefie gehort. Bor allem aber ift ber "Beinrich von Ofterbingen" burch biefen Bag alles anbere als ein Roman geworben. Richts von Belt und Beit, nichts von Sandlung und Empfindung, nichts von Entwicklung und Binchologie. Der geseiertste Roman ber Romantif ift ein muftifchallegorifches Darchenwert, aber nun und nimmer ein Roman.

Bas für ein anderes Leben in einer weiteren Schöpfung der Romantit, die gerade des Gegensatzs wegen unmittelbar neben den "Heinrich von Csterdingen" gestellt sein mag, — in Joseph Kreiherrn von Eichendorffs reizender Novelle "Aus bem Leben eines Tangenichte". Dort alles ernite, tiefe, getragene Poeffe; hier alles frische, fröhliche, muntere Lame. Das Rad an der Mühle brauft und raufcht fulfig, die Goldonmmer am Fenfter ruft gleichfells fulfig: "Damer, behalt deinen Diemft!" und der Müllershohn zieht mit seiner Geige und ein paar Großen sched wie der die die die Belle hinnes.

"Bem Gott will rechte Gunft erweisen,

Den schickt er in die weite Belt, Dem will er feine Munber meifen

In Berg und Wald und Strom und Feld!"

Bas erlebt ber Banbersmann nicht alles in ber weiten Belt! Gin paar ichone Damen beifen ibn auf ihrer Rutiche auffiten; im Schloffe, ba fie mobnen, wirb er Gartner und hulbigt ber "ichonen gnabigen Frau"; unb bie quabige Frau nimmt feine Sulbigung an. Er avanciert jum Bolleinnehmer und führt ein Leben in Dichtetun und Berehrung ber "ichonen anabigen Frau". Bis er feine Angebotete einft an ber Seite eines inngen Serrn auf bes Schloffes Balton ericheinen fieht. Da laft er alle Bequemlichfeit im Stich und gieht wieber mit ber Riebel ins Land. Er fommt nach Italien und in ein ichones Schloft und wird bort gehegt und geoflegt und eutflieht wieder, weil er eingesperrt wird, und fommt nach Rom und alaubt feine "fchone gnabige Frau" zu feben und findet fie boch nicht. Aber auf eine Botichaft bin febrt er au jenem erften Schloft bei Wien gurud und erhalt bie Sand ber anabigen Frau. - nur baf fie feine Grafin ift, wie er geglaubt, fonbern Die Dichte bes Bortiers. Aber was int bas? Gie laffen bie gange andere Welt um fich untergebn und haben fich lieb und alles, alles ift aut! Durch bie gange Ergablung binburch ifts ja von Abenteuer gu Abenteuer gegangen; ber Taugenichts ift von Ort gu Ort und von Land gu Land gefommen und hat nicht gewußt, wie ihm geschah und ber Lefer hats

ebenso wenig gewußt. Rur eins hat er gemerft, daß es auf jeder Seite Kingt wie Lieb und Luft, wie Jubet und Jaudgen, wie Lerchengwissischern und vonnderbar schöner Gesang. Und das hat er gekent, daß es dem Dichter nicht barauf anfommt, ein Estinksche au beschieften, wie es geschehen sein könnte der etwa noch einmal vor sich gehen möchte, sondern daß ihm die Zaume die Feder gesührt und der Übermut in allen Fingern gezucht hat, weil er — ob noch so vonnterlich und noch so toll — bies allein zeigen mollte:

"Die Liebe — barüber sind nun alle Gelehrten einig — ift eine der fourragiössehen Gigenschaften des menschlichgen Gerens, die Boltionen von Rang und Stand schwerfte sie mit einem Feuerschied barnieder, die Welt ist ihr zu eng und die Großeit zu furz. Za, sie ist eigentlich ein Boetenmantet, den jeder Phantalt einmal in der falten Welt munimmt, um nach Arfadien auszuwandern. Und je entsenter zume getrennte Berefiede von einander wondern, in delto anstäudigeren Bogen bläst der Reiseivind den schlieden Wantel sinter ihnen auf, dest bistere und überracssehen entwickle sich der Fastenweit, delte fange und länger wächst der Tache der ber Tachen bister und, ob ein Reutraler nicht über Land gehen lann, ohne unwerschens auf ein paar solche Schlespen zu treten."

Nun, was Eichendorff gewollt, das ift ihm trefflich gelungen. Wer zieht nicht gern mit dem Tangenichts in die Welt? Wer fingt nicht mit ihm aus vollem Herzen:

"Die Bächsein von den Bergen springen, Die Lerchen schwirren hoch vor Lust, Bas sollt' ich nicht mit ihnen singen Aus voller Kehl' und frischer Brust?"

Wem wendet sich nicht das Herz um, wenn die aller schönlie Dame die Gitarre in den weißen Arm nimmt und dazu so wunderfam über den Garten hinaus singt? Ber nichte nicht mit dem Taugenichts weinen, weil sie

io ichon ift und er io arm und verspottet und verlassen pon ber Belt? Ber fake nicht gern mit ihm auf bem Bantchen por feinem Ginnehmerhaus, wenn bie Sonne eben untergeht und bas gange Land mit Glang und Schimmer bebectt und die Donau fich prachtig wie von lanter Gold und Fener in Die weite Gerne ichlangelt und von allen Bergen bis tief ins Land hinein bie Binger fingen und jauchgen? Und fo folgen wir ihm willig auch weiter, und fein Abentener ift uns zu fonderbar und fein Ratiel gu toll : es ift eben ein Dichter von Gottes Gnaben, ber uns ins Bunberland führt. Es bebarf orbentlich erft bes Zwanges ber Gelbitbefinnung, um von bem holden Traum, den wir mitgeträumt, zu erwachen. Ifts nicht beffer, weiter gu traumen - ins Unendliche binein? Sat bie Dichtung nicht ihre Anfagbe gelöft, wenn fie uns die barte Birflichfeit vergeffen lebrt? Gur Die Romantifer: ia. Bon ihrem Standpunft aus bedeutet die liebenswürdige Novelle Gichendorffs einen Burf von hoher Bollendung. Für uns andere aber beginnt mit dem Erwachen auch die harte Bflicht des Zweisels. Nicht etwa bes Ameifels an ber poetischen Schonheit und Lieblichkeit. Aber bes Ameifels, ob ein Werf ben Namen Novelle mit Recht trage, welches vielmehr ein Marchen ift benn eine Ergablung. Es bedarf ja feines weiteren Bortes barüber: von ber wirflichen Belt, in ber wir leben, führt uns Eichendorffe luftige Laune gerade fo weit ab wie Rovalis unstische Allegorienfreude. Und wenn man der ergählens ben Dichtung, bem Roman wie ber Rovelle, bas Gebiet ber wirflichen Welt geweift, mit ber Bestimmung, fie mit bichterifcher Kunft zu burchbringen und barguftellen, bann liegt auch Gichendorffs "Aus dem Leben eines Tangenichts" weit, weit ab vom flar gezeichneten Wege.

Es ist nicht möglich, ein vollständiges Bild der romanstischen Prosadichtung zu geben, ohne in die Schilderung wenigstens eine fnappe Stizze von Friedrich von

Schlegels "Queinbe" aufzunehmen. Diefe Sammlung pon Fragmenten zu einem Roman bat zu viel Anfaß zu Streit und Widerftreit, ju Begeifterung und beutlicher Ablehnung gegeben, fie ift zugleich allgu charafteriftifch für weite und breite Strömungen innerhalb ber romantisch geftimmten Rreife, als bag fie bier übergangen werben fonnte. Schleiermacher bat einft, balb nach ihrem 1799 erfolgten Ericbeinen, in "Bertrauten Briefen über Schlegels Queinde" fie ein "ernftes, murbiges und tugendhaftes Werf" genannt. Aber auch Schleiermacher ftanb bamale im Bann ber Romantif; und fein Urteil war fein objektives. War Roch nennt bas Buch febr treffend eine "fraft- und formlofe Empfehlung ber freien Liebe". Aber faffen wir bas Urteil vom Standpunkt ber Moral einmal gang beifeit, wie wir auch bisber nicht ben Makitab beitimmter Unschauungen angelegt haben! Was ifts eigentlich um bie "Lucinbe"?

Gine Reihe von äußerlich nicht gufammenhangenben Sfiggen gieht am Befer poruber; gemeinsam ift ihnen ber Titel: Befenutniffe eines Ungeschichten. Es find Briefe. Bhantafien, eine "Allegorie von ber Frechheit", eine "Ibylle über ben Mugiggang", Betrachtungen und. unter bem Titel "Lehrjahre ber Mannlichfeit", eine gufammenhangende Schifderung, Infine ift ber Selb berfelben. Ein völlig gerrütteter, balttofer, befabenter Charafter. "Eine Liebe ohne Gegenstand brannte in ihm und gerrüttete fein Inneres. Bei bem geringften Anlag brachen bie Mammen ber Leibenschaft aus; aber balb ichien biefe aus Stolg ober aus Gigenfinn ihren Gegenftand felbit gu verfchmaben, und wandte fich mit verdoppeltem Grimm surfict in fich und auf ibn, um ba am Marf bes Bergens ju gehren." "Es war ibm, ale wollte er eine Welt um= armen und fonne nichts greifen. Und so verwisberte er benn immer mehr und mehr aus unbefriedigter Gehnfucht, marb finnlich aus Berzweiflung am Geiftigen, beging unfluge Sandlungen aus Trot gegen bas Schicffal und war wirflich mit einer Art von Trenbergiafeit unfittlich." Die Art, wie er liebt, bilbet ben Stoff ber weiteren Ergablung. Er liebt ein ebles Mabchen, aber er fommt in bem Augenblid gur Befinnung, wo er ben Blutenfrang ber Unfchulb mutwillig hatte gerreifen wollen. Er wirft fich an ein Beib meg, bas am freieften lebt und am meiften in ber auten Gefellschaft glangt. Als er mit ihr bricht, gibt fie fich ben Tob. Er findet gulett in Lucinde eine aleichs gestimmte Seele. "Lucinde hatte einen entschiedenen Sana jum Romantifchen, er fühlte fich betroffen über bie neue Abnlichkeit und er entbedte immer mehrere. Auch fie war von benen, die nicht in ber gemeinen Welt leben, sonbern in einer eignen, felbstgebachten und felbstgebilbeten. Dur mas fie von Herzen liebte und ehrte, mar in ber Tat wirflich für fie, alles andere nichts: und fie wußte, was Bert bat. Auch fie batte mit fühner Entichloffenbeit alle Rudfichten und alle Banbe gerriffen und lebte pollia frei und unabhangig." Beibe finden fich in ichrantenlofer, nun aber bauernber Liebe, beren Befchreibung auch in ben Briefen und Sfiggen immer wieber ben Grundton abgibt. Sie fammeln um fich eine Rahl Abntichbenfenber, eine freie Gefellichaft ober eine große Familie. Aber bie volle harmonie findet Julins auch in ber Anregung feines Beiftes "allein in Lucindens Ceele, mo bie Reime alles Berrlichen und alles Beiligen nur auf ben Strabl feines Beiftes warteten, um fich gur ichonften Religion gu entfalten."

Alber diese Inhaltsangabe stellt noch nicht die gange Alber des merknückigen Bunge kan. Seine Eigentümlichsteit besteht nicht in dem Vernchstädtrigen, nicht in den beschäftlichen Liebert eine Siedesbegehnissen, sondern in der Schildberung stelbs. In ihr einen sich Schwarmerei und Sinnsächten un einem schwinder Angen. Es sehlt dem Helben an sieder Schliftlicher Albantasse

wie Bünische sind gleich ausschweisend. Er verabscheint die entierntesse Erinnerung an bürgerliche Berbältnisse, — womit natürlich die Est gemeint ist, — wie jede Art von Jwang. Er ist dem kaum der Kindheit entwachsenen Anderen gegenüber einsch gewisselneis; aber auch im Berkefte mit Lucinde spielt ungegügelte Sinntissel ein erschrecken der Michael bei die Schilberungen mit einem Schwals von überschapflichen Versten, von diemmelfärmenben Trioden.

3ch vergichte auf eingebenbere Beschreibung. Queinbe burfte nicht übergangen werben: biefe leibenschaftliche, in ichongeistiges Gewand gehüllte Sinnlichkeit ift ig eben bezeichnend anch für die romantische Dichtung. Bugeftanben mag fein, bag Lucinde etwas mehr mit ber Birklichfeit gu schaffen hat ale ber Beinrich von Ofterbingen und ale Gichenborffe Tangenichts. Die Lucinde ift nicht ohne pinchologische Unfabe. Sie bat Abnlichkeiten mit Werther. Aber fie hat bas Ungefunde von ihm bergenommen und ins Unreine bin vergerrt. Werther mit feiner franthaft gefteigerten Leibenschaft fteht immer noch boch über ber Leibenschaft, mit welcher Schlegel feinen Julius alle Moral, allen Anftanb, alle Sitte beifeite merfen lant. Es find nicht Lehrighre ber Mannlichfeit, wie er felber fie nennt; die "Allegorie von ber Frechheit" ift viel begeichnenber für bas Gange. Und ichlieflich ift, trot ber unfraglich porhandenen Berührung mit ber Birflichfeit, auch bie Lucinde ein Buch ber Unwirflichfeit: von Menichen rebet fie, bie nichts gu tun haben, bie fein Rmang bes Berufe feffelt und bie jeden anderen Zwang bewußt abschütteln.

Die romantische Prosadichtung ist reich an Spielarten. Eine Spielart, wie sie der vielgelesen, von Oftpreußen nach Bertin verpflanzte Ernst Theodor Amadeus Hoffmann vertrat, den man wohl den genialiten Ergähler der Romantik genannt hat, darf bei ihrer Charafteristenung nicht außer

Betracht bleiben. Amabeus Soffmann ift ein Bielichreiber gemejen: und feine Erzählungen tragen langft nicht alle ben gleichen Stempel. Er mar wirflich genigl; und feine Benialitat zeigte fich auch in vielfeitiger Rraft. Catire, Ironie, Sumor, Realiftif find ihm nicht fremb; und wo von biefen Gottesgaben etwas fich findet, ba ift er noch beut zu bewundern. Aber ben Grundton feiner Schöpfungen geben fie alle nicht an. Im Innerften find fie burch und burch phantaftifch. Aber nicht phantaftifch im Ginne pon Novalis, ber in die munderpolle Märchenwelt führt, nicht phantastisch in ber Art ber fonnigen, unbefümmerten Fröhlichkeit Gichenborffs, auch nicht nach ber Methobe ber geiftig : finnlichen Uberichwänglichfeit Schlegels. Seine Bhantaftif traat ben Conbercharafter bes Geheimnisvollen. Schauerlichen, Unbeimlichen. Wohl funpft er überall an bie Berhaltniffe bes wirflichen Lebens an, barin gang anders verfahrend als Novalis und auch als Eichendorff. Bohl fpielen die fehr natürlichen Leidenschaften auch bei ihm eine große Rolle: und feine Menichen find in Diefer Sinficht eben Menichen, wirkliche Menichen. Aber er perfunpft mit biefem Tatfachlichen foviel Grauenhaft- Unnaturliches, bag ihm ber Beiname "Tenfels - Soffmann" nicht mit Unrecht gegeben worben ift.

Beispielshafter wenigitens eine furze Sfizze eines seiner Teusle's Berete, der "Eliziere des Teusle's". Ein Rlostereburder bewahrt unter den Rlosterefiquien auch eine Flacke, die einst der Teusle slebs aus seinem Manuted dem heiligen Antonius zurückgefassen. Were von dem in dieser Stalehe enthaltenen Elizier fosiet, der ergibt sich dem Teusle und seinem Rieche. Der Beruder Medardus ist ein Prediger, zu desse heichen De Ceute im Haufen strömen. Da erschiegen zu des Predigeren Berdeiteren Waler" zu erkennen glandt, der von Inagen Zeiten die Kliefe sein werden glandt, der von langen Zeiten die Kliefe sein wurderbaren Bildern geschmidt. Wie er nun die Gestalt wurderbaren Bildern geschmidt. Wie er nun die Gestalt wurderbaren Bildern geschmidt.

an einem Eckpfeiler lehnen sieht, will Medardus nicht hinschauen. Aber ob er will ober nicht, er muß.

"Bie von einer fremben, zauberifchen Gewalt getrieben, mußte ich immer wieber hinfchauen, und immer ftorr und bewegungelos ftand ber Mann ba, ben gefpeuftischen Blick auf mich gerichtet. So wie bitterer Sohn - verachtenber Saft, lag es auf ber hoben, gefurchten Stirn, in bem herabgezogenen Munbe. Die gange Geftalt hatte etwas Furchtbares, - Entfetliches! - 3a! - es war ber unbefannte Maler aus ber beiligen Linde. 3ch fühlte mich, wie von eistalten graufigen Fauften gepactt -Tropfen bes Angftichweißes ftanben auf meiner Stirn meine Berioben ftocten - immer verwirrter und verwirrter wurden meine Reben - es entstand ein Alustern - ein Gemurmel in ber Kirche - aber ftarr und unbeweglich lehnte ber fürchterliche Frembe am Bfeiler, ben ftieren Blid auf mich gerichtet. Da schrie ich auf in ber Sollenanaft mahnfinniger Berzweiflung: "Sa Berruchter! Sebe bich wea! - hebe bich wea - benn ich bin es felbst! ich bin ber beilige Antonius!"

Bon biefer Stunde an ist die Kraft des Beuder Medardus gebrochen. Sie wiederzugewinnen, trinft er endlich vom Tenfelsefigier. Neues Leben, in dem der Biederficht der Eight Albert und Vöchafteri, er gest in die het Bieder und Vöchafteri, er gest in die wisderten Aberteuter, er wied zum Chebercher und Wöcherche und Vöchaften Abenfluniger ahnt in ihm den Bossen mitten in sehbsicher Gesellschaft lureren ihm wieder die Alge zienes fürchterlichen Unbefannten entgegen; er trifft in ländlichen Schreitugen ein einfamer Sittle einen wochnimmigen Kapupinter, der nichts anderes ist als ein Doppelgänger, dessen erflecheumg leite eigenes Sch in vergerten, gespälchen Bigen erslechiert. Außerlich macht er ein Glüdt: des Bösen Gewalt läßt ihm auf der Sach kreifen, ohne daß er gesielt, lät ihm aus für en Glüdtspiet Gewönntel

einheimsen. Zann wied er erkonut, man stellt ign vor Gericht; aber alle Verbrechen häuft man auf jenen gräßlichen Doppelgänger, möhrend Medarbus selber frei ausgeht. Und so geht es weiter zwischen den granenwollsten Schrecklichten burch; Webgeinen, Wissonen, Leibenschafelt, Verbrechen, Mysterien aller Art führen einen widen Reigen auf. Medardus Lehrt endlich nach langer Busse im Stlofere zwisch umb stiere werter nach zwon gesenlichten und einem wahren Segentanz von gespenstischen Ungeheuerlichfeiten eines frommen Todes.

Diefe Inhaltsangabe gibt nur ein gang, agng mageres Gerippe bes vielverichlungenen Romans. Aber fie lagt boch erfennen, wie alles in bemfelben aufs Grauenhaft= Phantaftifche angelegt ift. Der Boben ber Birflichfeit ift gang und völlig verlaffen. In anderen Ergablungen tritt eine andere Methode bervor, wie die Birflichfeit verzerrt wird: aber vergeret wird fie überall. Ob es mehr luftige Tollheit ift, Die ihn mit feinen Figuren umforingen lant. als feien fie nicht an bie Gefete biefer Belt gebunden, ob es mehr phantaftifche Rarifaturfunft ift, Die feiner Satire bienen muß. - überall ifts bas Gegenteil flarer Birflichfeit, mas regiert. Er hat es perftanben, nervenspannenbe. ja nervenerichütternbe Birfungen gu ergielen; - ich rate noch bente Niemandem, ber über fcmache Nerven verfügt, mit ihm nabere Befanntichaft zu machen. Er ift unerfchöpflich in Erfindung und unübertroffen in Blaftit ber Darftellung: aber bas alles fann bas Urteil nicht anbern. baft auch feine Romane und Erzählungen von ber Aufgabe bes Romans, ein Bilb ber Belt gu geichnen, himmelweit entfernt finb.

Auch die befannte Erzählung Heinrich von Aleists: Michael Kohlhaas gehört ins Gebiet der Romantif. Auch sie sucht ihre Wirtung im stacken, auch im erschüttensben Eindruch. Aber Michael Kohlhaas ist doch von ganz anderem Holz als die Sonderlatten des Teutels-Koffmann. Der Rokbandler Rohlhags ift eines Schulmeifters Sohn und bas Mufter eines auten Staatsburgers. Die Rinber bie ihm fein Beib fchenft, ergieht er in ber Furcht Gottes gur Arbeitsamfeit und Treue. Er lagt gezwungenermaßen als Bfand fur einen zu lofenben Bafichein ein Baar Rappen im Gemahriam bes Junfers pon Tronta. Die Bierbe werben ihm maltratiert, ber Knecht, ber fie beforgen foll, wird mighandelt. Die herabgefommenen Rappen nimmt Robibaas nicht an; er legt fich jest aufe Brozeffieren und beichließt, ba er nirgends Recht befommen fann, endlich, fich felber Recht zu schaffen. Und nun wird er zum Rauber und Mordbrenner, ber bas Schlog bes Junters in Rlammen aufgeben lagt, ber mehr ale eine Stadt, in welche ber Junter geflüchtet, einafchert, ber ben Schrecken ber gangen Gegend bilbet. Buther felbft legt fich ins Mittel, um ben Unhold zu banbigen; aber auch feine Dube ift vergeblich. Rohlhaas führt Krieg mit Fürft und Staat und Gefellichaft. Endlich wird ihm fein Recht; und nun geht er rubig in ben Tob, ber feine Freveltaten lobnt.

Es ift nicht zu verfennen, bag bie Romantit in biefem Buch wefentlich andere Bahnen einschlägt ale in ben porber ffiggierten Dichtungen. Auch bier bominiert bas Außerordentliche, bas Furchtbare. Aber wenn es auch allau gebäuft und ins Grafiche übertrieben ift, es bleibt burchaus im Rufgumenbang mit bem mirflicben Gescheben. Bis auf ein paar mufteriofe Buge, ohne bie es freilich nicht abgeht, ift alles Geschilderte in rober, gewalttätiger Beit burchaus möglich. Die Ergablung fucht bie Berbinbung mit bem Leben feftanhalten. In ber gangen Abficht berfelben aber liegt gewiß auch jene romantische Reigung, fich felber gegen Sitte und Brauch, gegen Dehrheit und 3mang burchauseten, - eine Reigung, ber wir in ber Lucinde fo aut begegnen wie in vielen anderen Dichtungen iener Beit. Aber biefe Reigung tritt bier weniger im Gewand ber Celbftverftanblichfeit auf; nicht als Führerin ins holbe Traumland, in bem fich jeder feine Belt felber gimmert, fondern als bewufite, flare, in alle Konfequengen burchaeführte Auflehnung gegen bie Befellichaft. enblich: es ist im Kohlhaas nicht subiektive Willfür, welche ihn zu biefer Auflehnung treibt, fonbern es ift ein beiliges, eingehorenes und schließlich boch auch vom Dichter als allgemeingültig anerkanntes Rechtsgefühl, welches ihn gum Räuber und Mörber macht. Bas er will, ift ja ber Schut ber Gefete. Wer ihm biefen verfagt, ber gibt ihm Die Reule in Die Sand, Die ihn felbft ichutt. Diefe Befonderheit will mohl beachtet werben; bas Trogen auf fein Recht fteht boch ficher hober als die zügellose, rasende Leidenschaft. Und bennoch bleibt es richtig: auch im Michael Roblhags ift ber Menich bas Dag aller Dinge. Der Einzelne ftellt fich außerhalb aller Ordnung, weil biefe Ordunng ibn in einer einzigen Angelegenheit nicht fcutt. Schlieflich ift fein Berhalten in bem Platat, welches Rleift von Luther erlaffen fein läßt, boch richtig gezeichnet:

"Kobssas, ber du bich gesandt zu sein vorzisst, das chwert der Gerechtigteit zu haubhassen, was unterfängst du bich, Bermessene, im Wahnstum stockstünder Leidensschaft, du, den Ungerechtigteit selcht vom Scheitel bis zur Zesse erfüllt? Weit der Landesberer die, dem du untertam bist, dein Necht verweigert hat, ersheht du dich, heitsolsen, wir Fener und Schwert umb bricht wie der Wossel werden.

Die nahrer Bezichnun jedoch, die Kleifis Rowelle zu ben Tathachen unterhält, zeigt sich auch in ihrer Schreibart. Nichts Unstar-Verschwommenes, nur massib und prägmant Heraussgearbeitetes. Keine worterächen Ergüsselbe Tathachen schaffen die Seitmantung. Se kann fein Zweisel barüber sein, daß gerade biese von der streugsten Romantif sich entrernerde Art dem Nichael Kohlshas ein gutt Teil seiner Wilking auf Verligen der Verligen und Verligen der Verligen und von der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen und verligen der Verligen und verligen der Ve

Noch enger werben bie Beziehungen ber romantischen

Dichtung jur Geschichte in bem Noman "Die Kronenwächter" von Achim von Arnim. Indes wir werben von biesem sarbenprächtigen, wunderschön und wunderreich geschmittlem Noman in bem Bortrag noch zu prechen haben, ber ben historischen Noman behandeln wird.

 zugleich ber bichterischen Berklarung beraubte, sei hier erst garnicht gesprochen.

Die Romantif pflegte bas Romanhafte und ichuf beshalb feinen Roman.

## Die Volkserzählung.

Die romantische Dichtung ließ ihre helben ausziehen. damit fie in geheimnisvollem Banberland die blaue Blume fuchten. Gine blaue Blume im Rauberland - bas ift ibr die Boefie. Wir mundern uns nicht, daß die Rovalisnaturen fie nicht anders zu versteben vermochten. Wo follte gur Beit, ba Novalis feinen Beinrich von Ofterbingen fchrieb, die Dichtung anders wohnen als im Zauberland? 3m Land ber Birflichfeit wohnte ja bie Auftfarung. wohnten bie ichon plattgetretenen 3been von Gott, Freibeit und Uniterblichkeit, wohnte bie Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Im Lande ber Birflichfeit regierte bas grelle, pralle Sonnenlicht ber vernünftigen Uberlegung. Rein Bunder, baß mancher ba lieber ein Quantum mpitifches Dunfel in Rauf nahm, ale bak er fich von biefem Connenglang Gemut und Phantafie ausborren lieft. Die großten unter ben Dichtern verftanben es freilich, mitten in ber Belt zu bleiben und boch Dichter gu fein. Aber bie Rleineren muften ibre Dichtfunft ins Rauberland retten.

Die Zeiten, do der Schlüffel Kernunft alle Schlöffer ichsofig, gingen vorüber. Die Menschen, die nach der blauen Blume juchten, landen durch die Rot der Zeit wichtigere Aufgaben einer schlemigen Löhung harrend. Schon hatten die harten Kriegsjahre mit eherner Fauft an die Pforten geschlagen, hinter denen die Betstillüchtigen ihrem Tealumen nachgingen. Mande einer blieb vooch; andere siehen wieder in ihre Träume zurüld. Auch nachdem das napoleonische Ungwitzer ausgestobt hatte, war ihnen die

Diefer neuerstandene Wirflichkeitsgeift aber betätigte fich alsbald nach brei febr verfcbiebenen Richtungen bin. Bum erften als Reit= und Tenbengroman, ber quaeftum genug bas Alte niebergureifen und ein Neues zu ichaffen unternahm, ber aber im Lauf ber Reiten rubiger und objeftiver geworben ift. Bum zweiten fuchte eine ftarfe Stromung bisber ichier unbefannte Belt- und Denichengebiete zu erforichen und barzuftellen; namentlich ber Bauernftand, bas Canbleben bot innafrauliches Land. Und endlich griffen andere in die Wirklichfeit vergangener Beiten gurud; es galt ihnen, früher Gefchebenes ber Gegenwart ale Spiegel vorzuhalten ober auch einfach, in ben abgrundigen Tiefen ber Geschichte Menfchen zu ftubieren: ber hiftorifche Roman. Es find Die brei großen Formen bes mobernen Romans, Die alle um bas zweite Biertel bes 19. Jahrhunderts Burgel ju fchlagen begannen, und bie fpaterbin bann noch manche weitere Conberart haben aus fich erwachien laffen.

Ich beginne bier mit ber an zweiter Stelle genannten, mit ber Bolfsergablung.

Nicht Entwicklung und Beziehungen will ich ausdeuten; es siegt mir auch hier nur eins an: die Handlenen den ausglaustichten Besipiesen darzustellen. Und so greise ich drei Dichter heraus, denen ein vierter und füufter ein wenig offeits fich zugefellen sollen. Immermanns Dberhof nenne ich zuerft: ba haben wir bie Bolfdergafigung in der Biege. Breemias Gottlief! nub Bertholb Auerbach solgen: zwei Daupittpen ber ansgebildeten Bolfsergafigung. Ein wenig abseits fieben bann Otto Endwig und Fris Reuter.

Bon Immermann befiten wir große Beitromane: bie "Epigonen" und "Dundbaufen": letterer ftammt aus bem Jahre 1839. Es ift ein Roman von hergebrachtem Buichnitt: ber Debentitel: "Gine Geichichte in Arabesten" ift bezeichnend. Rach Sebbels Urteil hat Immermann Die fratenhaften und nichtigen Bewegungen ber Beit, die fich boch ernfthaft geberben, abgefpiegelt. Das Urteil ift gang richtig; aber man barf jene Dorfnovelle nicht vergeffen, die mitten in den Roman hineingestellt ift, mit ihm amar verwoben, aber boch in jener loderen Urt, Die es ermoglicht, bas Stud vom Bangen gu lofen, wie es benn weitans ben Meiften nur in biefer Loslofung unter bem Conbertitel "Der Dberhof" befannt ift. Im Oberhof haben wir flare, icharfe Birflichfeitsgeichnung. "Run bas muß mahr fein," beifit es einmal barin, "bie Ibullenichreiber haben une bie Bauernwelt gra verzeichnet! Comobl bie ichaferlich-garten, ale bie fnolligen Rartoffelpoeten. Gie ift eine Sphare, fo mit berber Ratur, wie mit Sitte und Zeremonie ausgefüllt, und garnicht ohne Unmut und Rierlichkeit, nur liegt lettere mo anders, als wo fie in ber Regel gefucht wird." Der Schauplat ber Ergahlung ift bas meftfalifche Land, "ber Boben, ben feit mehr als taufend Jahren ein unvermischter Stamm trat," ein westfälischer Sof, ein Richthof ober Oberhof, ber alteste und vornehmite Bof einer weftfalifchen Bauerichaft. Um ben Sof breitet fich alles Befittum, welches eine große lanbliche Birtichaft notig bat, aus: Relb, Balb, Biefe, ungerftückelt, in geschloffenem Bufammenhange. Auf biefem Sofe regiert ber Spfichulge, eine Geftalt, beren Geltung

zwar von den Mächten der Gegenwart nicht anerkannt wird, welche aber für fich felbit und bei ihres Bleichen einen fanaftverfcmunbenen Ruftand auf einige Reit wieberberftellt. In feinem Befit ift bas alte Baffenftud, welches er mit eiferner Festigfeit fur bas Schwert Raris bes Großen erffart, von bem es bem erften Befiger bes Richthofe zum Reichen ber Inveftitur gegeben fei. Wie ein Fürst fitt ber Soficulge auf feinem Oberhof: heimliche Behmgerichte fallen unter feiner Leitung immer noch ibre Urteile. Seine Dienftboten weiß er patriarchalifch und energisch unter feiner Leitung zu halten: - ich erinnere an bie flaffifche Szene, in ber jebes ber Anechte und Magbe nach ber Mittagemahlzeit feinen Spruch erhalt und bes Abenbs bie Gedanten mitteilen muß, bie es fich barüber gemacht Feft und unerschütterlich fteht er auf dem alten Recht und ber alten Gitte. Der Rufter beifcht vom Oberhof einen gweiten Rafe; aber ber Sofichulge, ber auf reichem Sof, amifchen vollen Scheuern, vollen Boben und Stallen lebt, will von biefer Forberung nichts miffen: auf feinem Sof haftet nur ein Raje. Bei ben Sochzeitsbrauchen, bei Einladung und Effen muß alles nach ber alten Urt geben: meh dem, der, wie der Hochseitbitter, etwas davon verfäumt! Begen Radibarn, Freunde, Gevattern ift er zu allem bereit, aber fie muffen ihm auch immer etwas bafür leiften. und mare es irgend ein fleiner Dienft von geringfugiger Bebeutung. Gin Freund ber "Morglen" ift ber Sofichulge. 3ch will bie Gunben ber Bater beimfuchen an ben Rinbern! Der Mensch sündigt jederzeit, wenn er sich wiber etwas fett, was Sertommens ift bei Seinesgleichen. 3m Cheftand ift gargnviel Liebe fchablich. Auf ben Baus, und Cheftand verlägt fich aller Sanbel und Banbel, Nachbarbilfe und Ansprache, Chriftentum, Rirchen- und Schulgucht, Saus und Sof, Rind und Rind. Das find Moraffate bes Sofichulgen; und wenn fie auch, wie ber Jager Oswald fagt, ziemlich hausbaden flingen, - es ift boch ein gut Stünf gejunden Menschenverstandes darin. Freisich, derselbe Hoffdusse, dem das Recht ein so hochheiliges Ding ist, trägt ein Rechtsgesichl in der Bruft, das dem des Michael Kohlsands verzweiselt ähnlich siedt. Wenn ihm das Wild des benachbarten Grosen die Felder verwüstet, dann ist es fein Unrecht, auch ohne das Jagdrecht mit der Alline Selbstichung zu üben.

Der Hoffgalgs fehft im Mittelpumft ber Oberhofnovelle. Aber auch, was sich um feine Gefalt herumrantt,
ist gleich beutsich geschiedert. Derb umd wahr geschnet Immermanns Seist; er beschönigt nichts und bealistert indit; die Situden der Landberwohner kommen so gut zur Sprache wie ihre Tugenden. Ein frastvolles, erdspraachienes Geschlicht ist, das er abschiedert, martig und 36h, sief und sieft. Aber er pads mit allebem getroffen. Her erchast mit alle philosophische Luit; hier weben sich teine Träume, hier geschopen feine Wumder. Dier verschliefet die Poosse nichts, hier meidet sie nicht schamphat bas minder Sechon. Hier über in heiliges Ahnen aufgegangen, wie sie im innersten Wesen verbunden ist mit der vochren und wirltsigen West, bei ihr Krötzlandel um die Kumpberumen zusselch ist.

Sein Ahnen nur; wie sonderbar flechten sich die Oberhofflichtet in die Bange des großen Romans mit seinen zeschofenen Webegelichten ein! Ein wereingelter Weispelichten ich wereingelter Weispelichten ich wereingelter Weispelichten, ihr in ihrere Eigenart jum Gigenrecht gesonderter Griften zu helfen. Die beiden Tickter, denen biefer

Ruhm gebührt, sind Jeremias Gotthelf und Berthold Auerbach.

Schweigervolf ichilbert Jeremias Gotthelf wie in feinem Erftlingswerf "Der Bauernfpiegel", bas gwei Jahre por dem Immermannichen "Oberhof" das Licht der Welt erblicte, fo in allen feinen fpateren Ergahlungen, von benen bier nur einige genannt fein mogen: "Uli ber Knecht", "Uli ber Buchter". "Leiben und Freuden eines Schulmeiftere", "Rathi bie Großmutter", "Elfi bie feltfame Dagb", "Wie Joggeli eine Frau fucht". Gang fcharf pragt fich feine Ergahlmeife bereits im "Bauernfpiegel" Da berichtet er aus feiner eigenen Jugend: vom wohlhabenben Sof bes Groftvaters, auf bem er bie erften Jahre verbracht, vom barten Duben bes Baters in eigener Bacht, wie er nach bes Baters Tob von ber Gemeinde vergeben wird und was für verschiedene Bauernhäuser er so fennen lernt, wie er bann zum Anecht emporwächst und im Austand fein Seil fucht, ichlieftlich aber nach ber Julis revolution ins Baterland zurückfommt. Kaft alle Themata. welche er später behandelt, find in biefem, bas gefamte

Leben bes Schweizer Bauern umspannenben Roman schon angerührt: nur baf einzelne Seiten besfelben bann in besonderen Erzählungen gründlicher und breiter besprochen werben. Aber überall regiert bas Beimatsleben, bie Schweizer Art, bas Bauernwefen. Und eben barin liegt Beremias Gotthelfs Rraft. Seine Erzählungen find garnicht reich an Sandlung: tein großerer Gegenfat ale ber awischen seiner rubigen Nüchternheit und den phantastischen Schredgeschichten eines Amabeus Soffmann! Gie entbehren der spannenden Berwicklung; er verschmäht es, allerhand Anoten zu fnüpfen, in beren Löfung ber Dichter alsbann befondere Fingerfertigfeit aufweisen tonnte. Wie einfach und schlicht geht ber "Bauernfpiegel" feinen Beg! Jebe Episobe im Leben bes Rinbes macht einen Abschnitt aus; jeber neue Bauernhof, auf ben er fur ein ober zwei Jahre fommt, ift ale fleines Rabinettitud für fich gezeichnet. Reine Spannung, Die nicht lediglich aus ber Sache felber fame, aus ber Anteilnahme an bem Menschenfind, bas pon fich berichtet und bas von jung auf fo mubfam burchs Leben geben muß, und aus bem Intereffe, welches bie Menichen einflößen, mit benen es zu tun bat. Und alle biefe Berfonen find Alltagemenschen, Durchschnittsgeschöpfe; da ift fein perwickeltes psychologisches Problem, da ift nichts Geheimnisvolles; im Gegenteil, alles ift fonnenflar. Bo ja etwas buntel mare, ba leuchtet ber Ergabler ficher alebald babinter. - wie 3. B. binter bas lichtschene Treiben ienes auten Chepaars, bas mit Botengangen und Bermittlerdiensten, mit ein bischen Aberglauben und einem guten Teil Unredlichkeit fein Leben lieberlich, aber angenehm gu friften verfteht. Die Schilberung mag manches Dal ichier aar gu febr in die Breite geben; fie ift auch ficher nicht felten allgu nüchtern, vor allem wirft fie gu ftarf moralifierend. Das ift vielleicht überhaupt bie größte Schwäche bes trefflichen Gotthelf, bag er ben Lefer bie Moral nicht felber gieben läßt, sonbern bag er fie ihm

ansbrängt. Der Hossische in Immermanns "Münchhausen" zog auch Worasen; und der Jäger nennt sie hausbacken. Aber sie sind doch noch poetischer als die erziehlichen Anwandlungen des Schweizer Erzähleres.

Sie merben gugeben, baf ich bie außere Ergablungsfunft Gotthelis nicht allgu rofig geschilbert babe. Aber je weniger man fie ruhmen fann, um fo flarer werben feine eigentlichften Borguge, ober, wie man mit gutem Grund fagen tann, fein eigentlicher Borgug. Der besteht in ber munberbar engen Begiebung, in welcher er gum wirklichen Leben bes Schweiger Bauern fteht. Im gangen Gotthelf nichts Unnatürliches, Gemachtes, Rünftliches, Aufgebaufchtes, Übertriebenes; überall nichts als Birtlichkeit, nichts als Ratur. Geine einzige Rnnft ift bie, bie Matur wiebergugeben; aber biefe Runft hat er aus bem Grunbe verftanben. greift bis in die Tiefen ber Ratur, auch bis in die Tiefen bes Gemuts. Er zeigt Robeit und Feinheit auf, Sartbergigfeit und Gutmutigfeit, Reufchheit und Reinheit, aber auch Gunde und Schande Er schont feine Bauern nicht; von ber Bauernibulle, Die Immermann verabscheut, ift auch er himmelweit entfernt. Um bas alles beutlicher zu machen, greife ich ein paar Bilber beraus, in benen Gotthelf Mädchentipen zeichnet. Da ift bas Brenefi, bas munberliche, bas mit bem Uli Hochzeit machen will und boch feinen Tag findet, an bem es ihm recht mare, jum Bfarrer au geben, um die Sochzeit zu bestellen. Um Montag batte bas Breneli feine Schube noch nicht bom Schuhmacher. am Dienstag fchien ihm ber Mond gu heiter. Alle Lente wurden es ja fennen burch bas gange Dorf, fagte es. Um Mittwoch mar bas Zeichen im Ralenber - es mar ber Krebs - ihm nicht gut genug, auch fei ber Mittwoch ja eigentlich fein Tag, behaubtete es. Es giebe an biefem Tag ja fein Dienftmäbchen ein, und fo fei bas Sochzeitangeben noch wichtiger als einen Dienft augutreten, mo man ja bas gange Jahr barans fonne, wenn man wolle.

Schließlich geben fie benn am Donnerstag in fürchterlichem Schueegestöber, an einem Abend, wo ber Bind ichaurig pfeift und die Racht bid und finfter zu ben Fenftern eintam. Und ber Bfarrer fagt ihnen bas treffenbe Bort: "Bas von Gott fommt, bas lagt fich alles tragen, wenn zwei in Gott eins find, aber wenn ber Gigenfinn ober bie Bunberlichkeit ober bie Leibenichaft von Mann ober Beib Unglud über eine Ghe bringen, Argernis und Glend, und bas Unichuldige muß mit aus dem bitteren Reich trinfen. muß bei jedem Buge benten: baran ift mein Gatte ichuld: wenn er nicht mare ober anbers ware, fo mare bas auch nicht, ba wird bas Leben ein Wermutetrant und ber Gana burche Leben ift noch viel ungestümer als ener bentiger Bang." - Da ift ferner Glfi, Die feltfame Magb. "Glfi verrichtete, mas fie zu tun batte, nicht nur meisterhaft, fondern fie fah auch felbit, was zu tun war, und tat es ungeheißen, raich und ftill, und wenn bie Bauerin fich umfah, fo war alles ichon abgetan, als wie von unfichtbaren Sanden, als ob bie Bergmannlein bagemefen maren. . . . Daneben hielt Glfi nichts auf Reben, hatte mit niemandem Umaana, und was fie fab im Saufe ober horte, bas blieb bei ibr, feine Radbarsfrau vernahm bavon bas Minbefte, fie mochte es anftellen, wie fie wollte. Dit bem Gefinde machte fich Elfi nicht gemein. Die roben Spafe ber Anechte wies fie auf eine Beije gurud, baf fie biefelben nicht wiederholten, benn Elfi befaft eine Rraft, wie fie felten ift beim weiblichen Beichlechte, und bennoch ward fie von benfelben nicht gehaft." - Da find bie fünf Madchen, "bie im Branntwein umfommen", freilich nicht anziehend, aber boch nach ber Natur beichrieben, wie fie in ber Schenke figen. "Die Wirtin brachte bie Dag, bie Mabchen ichenften ein; aber es fah aus wie Branntwein, es roch wie Branntwein, fie tranfen es, wie man den Branntwein trinft; ja wahrhaftig, es war Branntwein!" Unter ihnen ift Marei mit bem unverschämten

Gefight, bessen Jäge nichts als Frechheit ausberüden, da ist Elibotth, undehossen undehossenmig. "Stiddelt wurde dos deitte genannt; es hatte ursprüngstlich schon er Seite sogar etwas Robles. Aber erdiach war seine Haut, blaß die Eippen, zahnlos und tranthaft gerößen ber Mund und glanglos die großen, stieblauen Augen. Es war sang und hager, reintsig angezogen und tat zümperlich. Man sah hager, reintsig angezogen und tat zümperlich. Wan sah hager einem an, daß scharter etwas Bessers in ihm auf und als gieße es den Benantwein nur herunter, um das Besser zu denüben. Das gab ihm etwas Trämmerisches, das aber immer mehr in etwas Stierendes ausartete, je länger es trant."

Doch genng ber Gingelbilber! Beremigs Gottbelf ift groß in ruhiger, uüchterner, aber plaftifch mahrer Birtlichfeitöfunft. Erzählungen haben wir von ihm, nicht Romane: bagu fehlt feinen Schöpfungen bie umfaffenbe, vielseitige Urt, Die Rraft fortichreitenber Sandlung, Die Spannung, welche in ber Löfung von Fragen bes Lebeus nub ber Binchologie liegt. Die Belben biefer Ergablungen erleben mancherlei, tun mancherlei, aber bas ift nicht bie Sauptfache. Für Gotthelf breht fich alles und jebes um Die Frage: Wie find bie Menfchen? Bas tun fie, weil fie fo gegret find, weil biefe Gitten fie binben? Dit anderen Worten: es ift feine Romanfunft, aber Raturfunit. Die Wirklichkeitswiederaabe aber ift überall von ernften fittlichen Ibeeen getragen. Man hat gemeint, baß feine Runft naturaliftisch fei. Gewiß ift fie bas; berb genug ift fie auch. Bare fie es weniger gewesen, fo mare fie nicht mahr geweien. Aber er ift nirgends bloß naturaliftifch; burch jebe Schilberung auch bes Schlimmen will er wirfen, will er beifern,

Reben Beremias Gotthelf ftelle ich unmittelbar Bertbold Auerbach, ben Berfaffer ber "Schwarzwalber Durfgeschichten", deren erste 1848 erchienen sind. Seie ind ja weithin bekannt geworden, besauster als Zeremias Gotthesse Schweigengeschichten. Ein paar Titel mögen hier Platz sinden, er Techpatich, Die Kriegsbeite, Des Echschweiten Scheft, Deschleriches, Setzsslinger, Quijter, Die Frau Brofesson. In Anlage und Umsam sind sie recht verschieden; manche sind turz, sitzgenhaft, ausgestührt Ankoven, anbere wie die berie zusetz siedet genannten sind rechter ausgestührt, werfen Fragen auf und sühren in Konstitte hinein. Es scheint mir möglich, Auerbachs Art an einer dieser Gräßlungen zu beramschauften; andere mögen zur Beragleichung perangsgagen werden. Ich mößle als die hier die für der in der Beragleagen werden. Ich mößle als die hier die für der in der Beragleagen werden. Ich mößle als die hier die für der in der ihre der Beragleagen

Der Meler Reinhard und der Collaborator Reitenmaier burchftreifen dem Schwarzusuld und machen im Gasthaus beim reichen Badeleswirt halt. Dort geln sie 
jeder seine eigenen Wege. Der Collaborator ist ein Schwärmer sie Natur und Bost und jucht beides tennen zu ternen; dohir beinen sim Sertiglige in den frische Bald und in die Sagenwelt, die in den Röpsen rumort. Reinhard baggen seut sich mehr practissisch wir Weichtund an dem Bost. Im hart der Prestissisch wird Scheftelein Lorte angetan, von der des Collaborators Wort sagt:

"Solch ein Mädichen ist wie ein Lied, das ein serner Dichter geschaffen und zu dem ein anderer die Melodie sindet, die Alles und hundertsältig mehr darans ofsenbart."

Reinfard umd Lörfe wollen zusammen gehören. Lorle sagts üferm Bater: "Der Hern Neinhard hat mich gern und ich jün auch, und er will mich und ich will ihn und leinen andern auf der ganzen Welt: "Ind der Schoeleswirt gibt, wennischen Jögernd, nach. Lorle wird des Walers Verut und Frau, — des Walers, der als Profision und Inspectio der Gemäldegalerie in der spriftlichen Residenting in nahen Beziehungen zum Hof lethen muß. Schol hat Reinhard jester sich vorgenommen, daß ist

bas frifche naturfind bleiben foll mitten im Trubel ber Stabt: "Sie bebarf feiner anberen Welt, ich bin ihre gange Belt." Aber fie wird nicht feine gange Belt, er fur fich allein läßt fich in bas gefellige Leben ber Gefellichaft gieben, und Lorle vereinsamt. Sie kann fich sowieso schwer in bie Stabt ichiden; bie himmelhoben Saufer bebruden fie, die Rlatscherei ber Raffeefrangeben ftoft fie ab, die fteifen Formen bes Umgangs find und bleiben ihr fremb. Co tritt bie gegenseitige Entfrembung ein. Reinbard fommt boch nicht barüber weg, ban fie ein echtes Naturfind geblieben ift, daß fie die heimische Art nicht laffen fann, bag fie frei öffentlich bor bem Schlog mit einem schlichten Jungen aus ber Beimat fpricht, ber als Tambour in ber Residens steht. Und es pakt ihm erft recht nicht, baft fie, felbit in ber Aubieng bei bem Bringen, gleich "ben Cad umfehrt, mit Rraut und Ruben". Und Lorle fühlt immer ftarfer bas Beimmeh, je mehr er fie vernachläffigt. Endlich fommt bie Rataftrophe. Durch mifliebige Erfahrungen auch im Beruf geargert, betaubt fich ber Brofeffor im Trunt, und Lorle gewinnt, als fie bas merft, bie Rraft jum Entichluß, in bie Beimat gurudgutebren.

Am Beispiel biefer Erzählung möchte ich versuchen, Borzige und Schwächen ber Auerbachschen Dorfgeschichten turz barzulegen. Ich sass zu sagen ist, in einige Säße zusummen:

1. Auerbach möhlt hier wie auch sonst des Dorfteben jam Edis siener Geschickten. Meer er will es nicht bloß schildern; er verfolgt eine bentlich pervortretende Völstlet. Er vergleicht Dors und Stadt, Bauer und Schibter. Und er entscheitet zu gunften des Dorfis, Freilich, wenn der Prinz die nieden Wechung aushpricht, dog die Bauern die gliedtlichten Mentschau auf der Belt sein, so widerspricht ihm Lorde: "Wan muß ja schaffen wie ein Tagelöhner und Setwern gabsen mehr als ein Varann: Aber in der Edisch – wieckel Gemachets, Esgewangenes, Sebenchettes, Unnotificitions! Viel höher tehet die natificitie Kraft und Einfachheit des Dorfledens! Das ift Auerbachs Tendenz. Sie tritt nicht überall is karf hervor wie in "Die Frau Professorin". Aber sie füngt überall mit. Sie macht ihm zu Immermanns Genoffer; ähnlich wollte ja der gange "Mändhoussien" das Bauerntum als Krassquelle gegenüber der Berbildung preisen. Weer sie siehen Landsseuten den Spiegel vorhalten, damit sie füß besten.

2. In biefer Tenbeng liegt eine große Befahr: Dieienige einseitiger Schilberung. Gotthelf brauchte biefe Berfuchung nicht zu befteben, weil er bie Tenbeng garnicht hatte. Immermann hat fie überwunden. Auerbach ift ibr erlegen. Nicht überall find feine landlichen Gestalten fo ibeal, wie in "Die Frau Brofefforin". "Diethelm von Buchenberg" beschreibt ben Entwidlungsgang eines Bauern, ber, um Sab und Gut, Anfeben und Stellung gu mabren, aum Berbrecher wird. 3m "Lehnhold" ichafft ber felfenharte Bauerneigenfinn tanfenbiaches Unbeil und Elend. Trot allebem tann ihm ber Bormurf nicht erfpart merben. bag er idealifiert. Die schlimmen Charaftere haben bei ihm leicht gleich etwas Ausnahmsweises, ihre Fehler find wohl gar Übertreibungen berechtigter Eigenheiten. Man mag fie jebenfalls nicht fo recht zur Charafterifierung bes Typus verwenden. Die guten Charaftere aber verlieren por lauter Engelsgnite ben Boben ber Birflichfeit unter ben Sugen. Bon Lorle beift es: "In Demnt entfaltete Lorle eine Külle bes Liebesreichtums, ban Reinhard ftaunenb und anbetend por ihr ftand. Der Schluft ihrer Rebe aber war fast immer: "Ach Gott! ich bin dich nicht wert!" " Musbrude wie "berrliche, einzige Frau"; "Raturschat" find garnicht felten. Abnlich bie anberen Berfonen: ber Babeleswirt in feiner Derbheit und Bravheit, ber Benbelin in feiner stillen Schwärmerei, die Barbel in ihrer rührenden

Trene. Das find Lichtgeftalten, aber barum noch feine Raturgeftalten.

3. Schwerer fällt ju Auerbachs Ungunften ins Gewicht, baf er, felbit von ber Reigung zu idealifieren abgefeben, in ber Reichnung feiner Bauern boch nicht gang Die rechten Garben getroffen bat. Gin neuerer Beurteiler nennt feine Ergablungen "treubergig und mit jenem gefättigten Sumor im Ton, welcher bem Bauernverftand eine gewiffe Uberlegenheit gibt". Das mag ftimmen, aber es genügt nicht, um ben Einbruck ber Echtheit zu erwecken. Abolf Bartele fonftatiert 3. B. bei ber Beichichte "3vo. ber Sairle", bag bie Entwidelung in ben Sauptzugen richtig gegeben ift; "ein lettes Etwas fehlt einem aber boch". Bas ift bies lette Etwas, bas übrigens feineswegs allein bei biefer einen Ergablung fehlt? Bartele felbit erflart: "In ben letten Grunden weiß er nicht immer Beicheid, er legt unter und beutelt hinein und erreicht nicht Die absolute Echtheit, Die Jeremias Gotthelf bis in Die lette Gebarbe und ben geheimften Seelenvorgang aufweift." Aber auch bies bedarf wieder ber Begrundung. Worgn liegts, bag Auerbachs Dorfgestalten nicht absolut echt find? Meiner Meinung nach an einem Dreifachen: Runachft an ber geringeren Bebeutung, melde Sitte und Brauch für feine Gefchichten haben. Theoretifch hat er bie gang richtige Ginficht gehabt: "Richt bie Sittlichfeit regiert bie Belt, fonbern eine verhartete Form berfelben; bie Sitte. Bie bie Belt nun einmal geworben ift, perzeiht fie eber eine Berletung ber Sittlichfeit als eine Berletung ber Sitte". Sier liegt tatfachlich ber Schluffel fur bas Berftandnis bes Bauern. Mit Diefem Can hat Auerbach ben Ragel auf ben Ropf getroffen. Aber in ber Ausführung tritt bie Sitte gang gurud. Denten wir an eine . einzige fleine Szene bei Gotthelf wie g. B. an Die, mo Breneli ben Gang jum Pfarrer wieber und wieber auffchiebt. Beber Cat zeigt bie Berfnüpfung von Sitte und

Tun. Am Mittwoch geht fie nicht, weil bas als Unglüdstag gilt; fein Dienftbote gieht ba an. Um Dienstag ift bas Reichen bes Ralenbers nicht recht: Die Welt bes Aberalaubens tut fich auf. Um Montag scheint ber Mond gu hell; bie Dabchen mogen bei biefem wichtigen Bang fich nicht gern anftaunen laffen. Und fo gehts fort. Das ift ein Meifterftud in ber enaften Grundung von Rebe und Sandlung auf Brauch und Sitte. Wo fande fich abnliches bei Anerbach? Es ginge ja auch fo, daß schlichte, ruhige Schilberung ber Beimatsart bes Bauern bie Ergablung trüge. Im "Oberhof" hat fich Immermann garnicht gefchent, ziemlich lange Spisoben gn geben, Die, mit ber Sandlung nur lofe verbunden, eben bie Belt beschreiben, in welcher ber Bauer lebt. Auerbach hat auch bas verichmant, bis auf burftige Unfate, bei benen gubem ber Bauer immer gleich mit bem Stabter verglichen wirb. Der Sinterarund ift bei ben "Schwarzwälder Dorfgeschichten" nicht genügend ausgearbeitet. Warum nicht etwas mehr Brauch und Sitte bei ber Sochzeit von Reinhard und Bas für eine ichemenhafte Schilberung bes Porfe? Sonntagmorgens im Dorf am Anfang ber "Straflinge"! Es fehlt am Sinterarund. Wir feben und horen bie Bauern, aber wir erleben nicht ihren naturwiichfigen Rufammenhang mit ihrer Scholle, mit Arbeit und Erholung, mit Ordnung und Sitte. Damit hangt bann ein Anderes eng gufammen: auch bie Dentweise ber Schwargmalber Bauern ift feinesmege echt. In ihre eigenften Gebiete führt Auerbach überhaupt nicht ein. Was er fie fonft reben lagt, bas hat einen Anftrich von liberalen Beitideen, der ja bagumal, in ben viergiger Jahren, fich auch beim Bauernftand gefunden haben mag, ber aber jebenfalls Anftrich ift, auch burchaus nichts, mas bie Eigenart bes Bauern gu bezeichnen geeignet mare. Es find gute Menfchen, Die er vorführt, und es mogen gang ichone Ibeen fein, die fie ba porbringen. Aber Bauerngedunten finds nicht. Schlichlich tagt auch die Sprache Schuld, welche Kuerbachs Schwarzwälder reden. Selmuth Melfer Kuerbachs Schwarzwälder reden. Selmuth Melfer kunder in der Alle für eine "Ichliche und warme Sprache, die dem Mundatem des Boltes selchl betundet." Das Gegenteil ift rächtig. Die Boute sollen gertori für echt geften, die Sprache ist derum doch nicht echt. Was 3. B. das Locke in der Alubien, deine Pringen alles zusammenschaftwahr, der Alubien, den der Alubien, der in der Alubien, der Melfer die für einer Alubien, des ihr ganz und genricht börlich sichlicht, das für genachtes Bauerntum. Ausz. Aluerbachs Dorfselfalten doch einem Erhogerach; es find Solondbötler.

4. Bur Charafteriftif feiner gangen Ergahlmeife mag an vierter Stelle bie Urt ermannt fein, wie er Stoffe mablt und Brobleme geftaltet. Much biefe Art ift nicht ichlicht natürlich. Gerade "Die Frau Brofefforin" liefert bafur ben glangenbften Beweis. Gin Runftler, ber in nachfter Begiehung gur Sofgefellichaft ftebt, beiratet ein ichlichtes Gaftwirtsfind vom Lande. Roch bagu ein Mann, ber fich aar teine Mühe gibt, ein warmes Kamilienleben gu gründen, bei bem es bem verpflangten Dorffind mohl fein fann. Und bas Dorffind feinerfeits bleibt fo ftocfiteif auf der alten Art, die doch eigentlich nur in der Regation fich zeigt, baf man wirflich ein bifichen mehr Berftanbnis, ein flein wenig mehr Affommobationsfähigfeit erwarten Das ift fein typisches Sittenbilb; bas ift bie Beschichte einer Torbeit, welche burch bie Narrheit ber Sauptbeteiligten auf Die Spite getrieben wird! Aber auch in anderen Erzählungen bleibt Auerbach ungern beim rein, intim Dörflichen. Überall fpielt bas Stabtifche binein. In "Die Frau Brofessorin" tritt bas Dörfliche nirgends für fich auf, vielmehr burchweg nur in Berbindung mit ben Erlebniffen bes Malers und bes Collaborators. Die "Sträflinge" bringen ein gang frembartiges Element ins Dorfleben binein: Die aus Barmbergiafeit aufgenommenen entlaffenen Gefongenen.

3ch faffe mein Urteil über Anerbach furg babin gu-

jammen: Er verhertlicht bas Lanbleben, dem Banernstand. Er entnimmt dem bömerlichen Leben seine Soffie und feine Probleme. Bore er geht nicht genug in die Wurzelstiefe börflicher Art hinein, er nimmt den Bauern nicht im Jusammenhang mit seiner Scholle. Und so lernt man den Banernstand selbst durch ihn nicht tennen.

Behören bie beiben, bie ich nun nenne, auch noch an ben Dorfgeschichtenschreibern? Otto Undwig, meine ich, mit feiner "Beiterethei" und feinem " 3wifden Simmel und Erbe" und bann ber allbefannte, reichlich geleiene und vielgeliebte Grit Renter? Otto Budwig fann man ben Titel bes Dorfgeschichtenverfaffere mit anten Grunden abitreiten. "Simmel und Erbe" ift eine ftabtifche Beichichte: bas Dachbederhandwerf bilbet ihren Mittelbunft. Rubem liegt es ihrem Schöpfer garnicht am Bergen. Gitte und Urt an geichnen; feine Ergabling, Die tiefer ins Binchologische ginge und weniger über bas Pfnchologische hinansainge ale biefe. Gin Meifterftud an Teinbeit, Geichloffenbeit, Entwicklung, Spannung und Rraft! Ber fie noch nicht las, follte fie eilig gur Sand nehmen! Aber eine Dorfgeschichte? - Rein. Und auch Die "Beiterethei" liegt ein Stud ab vom Dberhof und von Jeremias Gotthelf; am wenigiten vielleicht von Anerbach. Richt bas Dorf ift ihr Schanplat: ein Städtchen ift ber Tummelplat ihrer Geftalten. Sier leben ber huftenbe Weber, ber Schneiber, ber trot feiner breifig Jahre von feiner baumlangen Stiefmutter als ber "Jung" betrachtet und bis zu ben handgreiflichften Ronfeguengen anch fo behandelt wird, ber Morgenichmied, ber ein Schabernact ift, obwohl er immer jo buchfig int. Sier haufen und flatichen bie wichtigen und bie minder wichtigen Beiber, Die Gringelwirte Baltineffin, die das Recht hat, von allen Frauen am vornehmiten zu träumen, und por beren Übelnehmen die anderen alle fich fürchten, - bie Frau Tüncherin, Die ber Baltineffin gleich gern jugefteht, bag ber Sahn, ben fie im Traum hat fraben gehört, fein rechter Luckenbacher gewesen ift, weil er ander Better gefrabt bat, mas bie Baltineffin boch nicht wahrhaben will. - ba ift die Weberin und die Schmiedin, Die, mabrend ihr Mann ihr balb miber Willen etwas Reues berichtet, schon immer im Beift beim Raffeeflatich ift und fich felber fieht, wie fie unter allgemeiner Spannung bie Reuigfeit weiterergablt. 3m Stäbtchen Qudenbach aber haufen vor allem auch die beiben Sauptpersonen, die Dorte mit dem blonden Roof und den vollen Lippen, Die fo munter ift, bag man fie Beiterethei genannt hat: "Der Rame tangt ordentlich wie bas Dable felber." Gin Brachtmadel, Diefe Beiterethei! Rein braver Dabel im gangen Stabtel: aber auch feine mit einem flinferen Mund. Dit bem Schiebkarren fahrt fie gum Martt; auf bem fraftigen Rarren rubt ein tuchtiger Strick. Run fraat ber Schneiber:

Mber mas willst bu bir nur holen bamit?

Einen Mann, lachte ber Schmieb.

Einen Schmied, entgegnete bas Mabchen ernsthaft. Die muß man mit Striden binden, wenn sie vom Markt heim nicht in jedem Wirtshaus einkehren sollen.

Die Schneiber nicht? fragte ber Schneiber fast neibisch, Auch, sagte bas Mäbchen, nicht wegen ber Wirtshäuser, nur, baß sie ber Wind nicht vom Schiebkarren bläft,

Du mußt ben Holber-Fris frein, hustete ber Beber. Benn ihr einen Jungen friegt, ber jagt ben Rirchturm von ber Rirch' und jur Stadt hinaus.

Das tam' gu spat, sagte bas Mabchen ruhig. Bis babin habt ihr ihn hinausgehustet.

Wo ftellt ihr ein auf bem Markt, Unneborle? fragte ber Schmieb. Heimwarts führen wir uns.

Ihr werdet wohl einen brauchen, der euch führt, fagte das Madchen; ich nicht. —

lud neben der Seitertsfei fieht der Holber Frije, der sichte und luftige Holber-Frije, der nachfer mit einem Mal anders wird. Wie der Holber-Frije und die Heiterschie, beide flarte, trobige Seelen, sich mögen und fich troben und endlich sich einigen, das beschreibt alles die "Holber-Frieden".

Eine Dorfgeichichte ift das nicht, aber voeit davon ists auch nicht. Das Schöden ist je eins dom doenen, in deren Täsigheit Mckrobu und Gewerde sich teil. Und eine Bosserzählung ists ganz gewiß. Aur nicht so schöde, wie von I. dorthest; der fann einem dieregeen beinade pedantisch vorfommen. Und auch nicht so gravitätisch wie der Dechos. Rein, wiel slotter, lustiger, leichter geschützt, und weber Dechos. Rein, wiel slotter, lustiger, leichter geschützt. Und der mehr Kompolitionsfanst, wie mehr wirdlungsenergie, viel mehr Entwidtungsenergie, viel mehr phychologische Feinmalerei als nichteren Bescherbossen. Eine Bolkerzählung, die den Elter "Rovelle" vollauf verbeint, weil sie ein forglam bedachtes Kunstwert ist. Der Realismus ist freitlich nicht mehr Alleinherricher; er hat den Humor und die Seitre ganz Seite.

Ein prächtiges Gegenflid zu beige Art bildet unfer licher Fritz Reuter. Wos brauche ich da Tiel aufzuzählen? Ihn keunt ja ein jeder. Freilich, vor allem meine ich und bente ich an feine "Ertomito", dies Buch, dos dem beutlichen Bolf, wenigliens dem gelibeten Zeit besielben, jo ganz zu eigen geworden ill. Und Fritz Keuter ift Bolfeszahler. Seine Dichtung wurzelt mit taufend Burzeln im medlenburgischen Land, im nordbeutlichen, ja im ganzen beutlichen Bolf. Haubermann und beine Lowiel, Intel Bussig, bie little Fru Aptern, Josefu Rügler und die Modern Kilflichen, die Deutschpel Mining mud Lining, find das nicht wundervolle ländliche Charaftergeflatten? Giebts nicht desgleichen Kommedelsfüppe fowools voie Rambows, Kandbaten wie Rindolf im deutsche fübertlich. Land V lind blidt man nicht tief, tief hiecin in des Candmanns Laft und Luft, in der Fru Kastern Freud und Leid, in der Tagefohner Arbeit und Sorgen? Ja, Kenter areift tief hinein im Leben des Bolfs, ins Herz des Bolfs. Er ift zugleich in alledem ffar, treu und wahr. Und darum gehört, was er geschrieden, zur Bolfserzählung. Und es gehört unter ihren Schöpfungen nicht an den sekten Plack.

Rur bleibt bem. ber bie Gigenart ber Erscheinungen aegen einander abwägt, doch die Bflicht, feiner Art innerhalb ber Bolfsergablung ihren gang befonberen Blat angumeifen. Renter fteht Otto Ludwig und feiner "Beiterethei" ber Art nach am nachsten, wie er übrigens auch ber Beit nach mit ihm eng gufammengehört. Die "Beiterethei" erichien 1854, "Bwifchen Simmel und Erbe" 1856, mahrend Reuters literarische Tätigkeit 1853 mit ben "Läufchen un Rimels" begann und bann bis 1862-64. ber Beit ber "Stromtib", mabrte. Wie Ludwig führt auch er nur nebenbei in alle bie Sitten und Auftanbe ein, in Bolfes Conbermefen und Eigenbrauche. All bas ipielt hinein, aber es flingt nur leife mit. Gin Dilieubichter ift Reuter nicht, ein naturaliftischer - trot ein paar berber Stellen - erft recht nicht. 3hm bebt fich aus allem ber Menich heraus; ber bleibt ihm bie Krone, bie alles andere gurudtreten lant. Und bas bat gur Folge, bak bie Beimatsfarbe, ber Erbaeruch minder beutlich wird. Sobald ber Dichter ben Menichen por allem als Menichen nimmt und nicht als Schweiger ober Schwarzwalber ober Medlenburger, fobalb werben bie Konturen ber Beichnung blaffer. Reuter und Ludwig haben bas getan. Und wie Ludwig bat auch Reuter minbeftens in ber "Stromtib" Die einfach fortichreitende Form ber Ergablung verlaffen; ja, die "Stromtib" ift noch in anderem Sinn ein formgerechtes Runftwert als bie "Seiterethei". Gie fteht in biefer Sinficht am besten mit "Amischen Simmel und Erbe" au-

fammen. Mur bag bies burch und burch Novelle ift. mabrend die "Stromtid" ebenfo burch und burch Romancharafter hat. Bir mogen fie nur beshalb nicht gern fo nennen, weil wir bei bem Bort Roman ienen fatalen Rebenfinn mitzudenten gewohnt find, ber boch garnicht bagu gehört und ber gu bem Ginfachen, Schlichten, Bolfdtümlichen in Reuter nicht ftimmen will. Aber an ber Tatfache andert bas nichts: Die "Stromtib" ift in Anlage und Durchführung, in Borbereitung, Ronflift und Lojung ein polles, rundes Meifterwerf ber fünftleriich gestalteten Projabichtung. Und auch bas gibt ihr neben ber ichlichten Bolfdergablung ihre besondere Stellung. Endlich aber, und bas ift bas Befte, mertt man es Renter gang beutlich an; ibm liegt am bloken Malen überhaupt berglich wenig. Ihm ift bes Dichtere Anfgabe anbere gefaßt: nicht einen Spiegel halt er ben Menichen por, fonbern er gieht fie mit all ihrem Denten, Wollen und Rühlen binein in bas Menichengeschid, bas er por ben Lefern fich aufrollen laft. 3hm barf ber Lefer nicht obieftip über bem Stoffe fteben bleiben, fein Beobachter fein, ber fich frent, wie gut bie lieben Menichenfinder pon ba und pon bort abfouterfeit find. Dier muffen fie miterfeben, mitfublen, mitjauchgen, mittrauern, ja unbedingt auch mitweinen! Wir wiffen alle. wie trefflich ihm bas gelungen ift; wer hat nicht felber mit durchgemacht, was die Leutlein alle dort im mecklenburgifchen Dorf erlebt haben! Reuter hat es wie fein Ameiter verftanden, ben Menichen bei ber Geite an faffen, bei ber er am eheften fühle Burudhaltung, fritische Laune und objeftiven Stolg verliert: beim Bemut. Luftig fein und traurig fein, beibes mag bas beutiche Gemut gern. Reuter hat ihm beides gegonnt; fo herzinnig lachen und fo bergbrechend weinen, wie bei ber Lefture ber "Stromtib". fann man fann bei einem anderen Buch. Bielleicht bat er bie Gemutefaite gu oft angeschlagen? Ich will nicht ftreiten; aber rührselig ift er boch nicht geworben. Es

dominieren doch der fittle Ernft und der frößliche, seige, goldene Humor. Friß Neuter muß man leien, wenn die Menschen, die sich siden, um den Lompenschein traulich zusammengerückt sind; am allerbesten zur Weihnachtszeit, wenn das Derz ein bischen stärter klopft, als es sonst wohl tut.

Aber ich breche ab. Bas bab' ich gewollt? Die Bolfbergablung aus ber Mitte bes Jahrhunderts aalt es gu charafterifieren. Bon 1839, ba Immermanns "Münchhaufen" erichien, find wir bis jum Anfang ber fechziger Jahre gewandert, in benen Frit Reuter Die "Stromtib" fchuf. Amei reichliche Jahrzehnte, gerabe bie Mitte bes Jahrhunderts ansfüllend! Für literarifche Entwidlung boch eine furge Spanne Beit. Tropbem ift gerabe auf biefem Gebiet Reichliches in ihr geschehen. Wo blieb bie traumende Romantif? Der Geruch ber Scholle vertrieb fie. Die einfache, berbe, nüchterne Wirklichkeit beifchte ibr Recht. Man padte fie, mo fie am wirflichften mar, im Bauernleben. Man wollte nichts haben als Birtlichfeit. Ber viel Gufes gegeffen, hungert nach einem Biffen Brot! Bas Runftform und Broblem? Bas Ronflift und Lofung? Leben! mar bie Lofung, nur Leben. Aber auch biefe Forberung hatte ihre Beit. 3mar ins ichlichte Leben hineingreifen, nicht bloß ins munderbare, bas wollte man auch weiter. Aber ber Menfch, Die Geele, bas Gemut ward wichtiger als bie Natur. Und bie Kunftform ftellte fich wieber ein. Gie hatte an Schlichtheit von ihrem Gegenstand gewonnen! und fie half so auch ber Bolfbergablung gur fünftlerifchen Bollenbung. Aber Runft und Ratur vertragen fich schwer; auch bier trat bie Ratur ins zweite Glieb. Immerhin, man hatte gelernt, zu feben und Gefehenes zu zeigen. Man blieb mahr und man blieb nüchtern. Die Romantif mar tot: Die Birflichfeit batte gefiegt.

## Der tendenziöse Zeitroman.

Der Roman tritt in gewollte, neue, enge Berbindung mit ber Birklichkeit. Goethe wirkt, nicht bie Romantif. Nicht in ber Bolfsergahlung allein geschieht bas: warum follte man nur bae "Bolf" beachten und nicht bie Welt in ihrer gangen Breite und Weite nehmen? Lagen benn nicht taufend Anläffe por, ihre Buftanbe zu ergrinden, gu burchforichen, gn fritifieren? Bar benn nicht eine Reit bereingebrochen, in ber ber Blid fich weitete und icharfte? Die Sturmesgewalten ber Revolution maren im Angua: und ihnen voraus gingen Binbftoge, bie alte, feftgewurzelte Anschauungen gufwühlten und zu neuen Bilbungen Anlag aaben. Bas Bunber, daß bie öffentlichen Angelegenheiten, baß bie Fragen ber Bolitif und Gefellichaft, bes Staats und ber Rirche, ber Aristofratie und ber Demofratie in ienen Rabren por ben Sturmen pon 1848 und ebenfo in ben folgenben Zeiten auch bie Dichter nicht ruben ließen? Much ihr Intereffengebiet murbe weit und groß: es erftrecte fich fiber alles bas, mas bie Reit bewegte. Der Roman war nicht die einzige Form ber Dichtung, welche ben Bulofchlag ber Beit fpuren ließ. Wie hell flangen bie Sturmlieder eines herwegh und Freiligrath! Aber auch im Roman puffierte bie Beit; er marb gum Beitroman.

Konnte es andere sommen, als daß die Betrachtung der Zeit in der Dichtung junächst alles andere war, nur nicht ruhig, kalt, umparteilist und objektiv? Wir verflührde es nicht, wäre es andere gewesen. Eber ist die Dorferzählung mit ihrer bartsellenden Art übere Zeit premb als der tendenzijde Koman. Genau betrechtet, gablt übrigenst

Der Reitroman mard alfo gum Tenbengroman. Er hat Stabien erlebt, in benen bie Tenbeng barin faft Die Beit totete, b. b. in welchen bie Darftellung bes Beftebenden gegenüber ben Blanen jum Rommenden faum gur Geltung tam. Sierber geboren bie jungbeutichen Romane aus ben breifiger Jahren. Unter ihnen ragen Die Werte Beinrich Laubes und Rarl Guttoms bervor. Beinrich Laube fchnf bamale (1833) ben erften Teil bes Romans "Das junge Europa", beffen fpater erichienene Teile viel abgeflartere Urt tragen. Die einzelnen Baube haben Conbertitel; Bb. I: Die Boeten: Bb. II: Die Rrieger: Bb. III: Die Burger. Richt bas, mas erzählt wird, feffelt; in ber Sandlung fehlt jebe Ginbeitlichfeit, Entwidlung und Gefchloffenbeit. Es breht fich alles um Liebesabentener ber jungen Boeten, und gwar um folche, Die ber theoretisch versochtenen Freiheit in Religion und Sittlichfeit volltommene praftifche Folge geben. Aber Die Sauptfache find die Anfichten, die breit und grundlich gur Musiprache und jum Siege über andere Unfichten gelangen. Der Gegenfat gegen Die Romantif fommt jum icharfen Musbrud; bie gefunde Natur wird gepriefen, gugleich aber auch ihre völlige Ungebundenheit. Reine Borichrift ber

Religion und leine ber Morol wird amerkannt; die Natur bat Necht, auch mit ihrer Sinnlichfeit. In der Possitit aber gilt selchswerfindbilich allein das Bolf, ja sogar das Bolf in verschwommener Allgametispiet; nicht als Singelvolf, als Nacion, sondern als Summe von Welchürera.

Es ift nicht meine Abficht, alle Romane iener innabeutschen Epoche hier zu charafterifieren. In allen herricht ber gleiche, garenbe Beift, Die gleiche Auflehnung bes Einzelnen gegen bie bergebrachte Ordnung wie ber Maffe gegen bas Beffige bes Staats und ber Rirche. Im übrigen find fie verschieden genug. Da ift Rarl Buttoms "Maha Guru" (1833), beffen Schanplat weitab in Tibet liegt, beffen Angriffsobjeft aber boch bas Chriftentum ift; ba ift aus bem Jahre 1835 besfelben Buttom "Bally, Die Ameiflerin", eine Fortfetung biefes Rampfes gegen bas Rirchentum. Die Belbin zweifelt an allem, insbesondere auch an jeder Religion. Religion ift ihr ein "Brobuft ber Bergweiflung". Gie gibt fich fchließ. lich felbft ben Tob. Der Roman knupft an an bie munderbare Tatfache, daß Rarl Gutfows Gattin Charlotte fich felbit ben Tob gegeben batte, um burch biefe Tat ihren Gatten mit neuer bichterifcher Rraft zu erfüllen. Und wie biefe Tat, welche bas Werben bes Romans mitbestimmte, fo ift bie gefamte Ibeenwelt besielben ontriert. überleibenschaftlich, schließlich unwahrscheinlich. Nicht pergeffen foll werben, bag in "Balln, bie Zweiflerin" gugleich bie Frau als Frau nene Geltung beaufpruchte. Die enge Berbindung, in welche bier Emangipation ber Frau und Emanzipation von aller Religion, überhaupt von allem Gewiffen traten, ift fur bie Butmift nicht ohne Ginflug aeblieben.

After wir eilen vorwärts. Gutfows "Seraphine" (1838), sein Erzichungsroman "Blasedow und seine Söhne" (1838), die auberen jungbeutigen Krastromane tönnen nur genannt werden. Aus der Sturm und Dranaperiobe bes Beitromans, bie man etwa bis gur Revolution batieren fann, retten wir uns in die Beriobe bes abgeflärteren Zeitromans, Huch bier Tenbeng, überall Tenbeng. Aber bie Tenbeng macht nicht mehr bie Beitbarftellung tot; fie lagt biefer größeren Raum und größere Rube. Der Grad biefer Rube ift freilich berschieben. Bwei Alaffen bes Beitromans bilben fich, jenachbem bie Tenbeng ftarter ober ichmacher ift, jenachbem bie Darftellung weniger ober mehr objettiv geraten ift. Bohl geben beibe Gattungen in einander über, wohl tann man schwanken, welcher von beiden ber eine ober ber andere Roman zuzuteilen ift. Aber es fei bennoch gewagt, Die Untericheibung festzuhalten amifchen bem tenbengiofen und bem obiektiven, ober, um porfichtiger au fein, amischen bem mehr tenbengiösen und bem mehr objeftiven Zeitroman.

Die Bahl ber Beitromane ber erfteren Urt ift groß, zumal wenn man nun alsbalb auch in bie fpateren Sahrzehnte bes 3ahrhunderts hineingreift. Gegen die Titanen der Revolution nimmt Stellung M. Bibmann: "Der Tannhaufer", gegen bie irreligiofe Beltanfchanung Glifabeth Cant: "Eritis sicut Deus" (1854). Starf tenbengiös find bie Romane von Spiller von Sauenichilb (Bfenb .: Balbau), von benen nur ber 1851 ericbienene "Rach ber Ratur" genannt fein mag. Broletarifch-fogialiftifche Tenbengen verfolgt Robert Brut (befonbers "Engelchen" 1851). Bebeutenber find bie ichon minber ftart tenbengibfen fpateren Romane von Rarl Gugtow: "Die Ritter vom Beift" (1850/51) und "Der Rauberer von Rom" (1856/61), Die Schöpfungen Friedrich Spielbagens. von benen inebefonbere "Broblematifche Raturen" (1860/61), "Die von Sobenftein" (1863), "In Reib und Glieb" (1866) hierher ju rechnen find, und bon noch fpateren Berten biejenigen von Baul Benfe: "Die Rinber ber Belt" (1873) und "Im Barabiefe" (1885). Bu eingehenderer Betrachtung greise ich heraus: Gutstow "Die Ritter vom Geist", Spielhagens "Problematische Naturen" und Henses "Kinder der Welt".

Buttome "Ritter bom Beift" geben fogufagen bas Brogramm bes gefamten Beitromans ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts. Gin ausführliches Bormort gibt baruber Mustunft. Der Roman erlebt eine neue Bhafe. Er foll mehr werben, als ber Roman von früher war. "Der Roman von früher . . . . ftellte bas Racheinanber funftpoll verschlungener Begebenheiten bar. Diese prächtigen Romane mit ihrer flaffifchen Unglaubwürdigfeit! . . . . Ober wer fagte Guch benn, ihr großen Deifter bes alten Romans, baft bie im Durchschnitt erstaunlich harmlose Menicheneriftens gerabe auf einem Buntte foviel Effette ber Unterhaltung fammelt, bag ohne Luge, ohne willfurliche Boraussetzung fich alle Bedingungen zu Gurem eingigen behandelten fleinen Stoffe gufpiten fonnten?" Der alte Roman ift unwahr geworben, weil er bie lebenslangen Streden, welche zwischen einer Tat und ihren Folgen liegen, beifeite warf. Er ließ baburch bie alte Bahrheit bon ber - unwahren, erträumten Romanwelt fiegen. "Der neue Roman ift ber Roman bes Debeneinanber. Da liegt bie gange Welt, ba ift bie Beit wie ein ausgefpanntes Tuch . . . . Run fällt bie Billfur ber Erfindung fort. Rein Abschnitt bes Lebens mehr, ber gange runde, volle Rreis liegt bor und; ber Dichter baut eine Belt und itellt feine Beleuchtung ber ber Birflichfeit gegenüber. Er fieht aus ber Berfpettive bes in ben Luften schwebenben Ablers herab. Da ift ein enblofer Teppich ausgebreitet, eine Weltanichauung, neu, eigentumlich, leiber polemisch. Thron und Sutte. Marft und Balb find zusammengerückt."

Bon biesem Programm verspricht sich Gustow Gewaltiges. "Resultat: Durch biese Behandlung kann die Mentchheit aus ber Boesie wieder den Glauben und bas

Bertrauen ichopfen, bag auch bie moralisch umgestaltete Erbe von einem und bemfelben Beifte boch noch fonne gottlich regiert werben." Dieje hochfliegenben Blane laffen wir beifeite. Ihre Saltlofigfeit liegt auf ber Sand. Bas aber bas chen nach ber Borrebe gu ben "Rittern vom Beift" entwickelte Programm betrifft, fo ift es, wie acfaat, in ber Tat basienige bes neuen Beitromans geworben. Reine umpahricheinliche Berfnüpfung eines Nacheinander pon Ereigniffen, Die in Wirtlichkeit boch nicht nacheinander fommen, fonbern ein Gesomtbild ber bestehenden Welt in ihren mannigfachen Gingelerscheinungen foll feinen Inhalt bilben: ein Querichnitt, nicht ein Langsichnitt foll er fein. Allerdinge, fo febr Guttom mit ber Bolemit gegen bas unnatürliche Nacheinander Recht bat, fo wenig fann ber Roman nur ein Debeneinander geben; er müßte ig fonft auf jebe Sanblung persichten. Und bann: fo gewiß bas Nebeneinander trefflich bagu bienen wird, ein Beltund Reitbild im großen Stil zu geben, - man braucht both nicht zu forbern, baf ieber Roman bie aange Belt ichildere: warum foll er nicht ein Einzelbild berausgreifen? Mehr Natürlichfeit! Debr Birflichfeit! Dehr umfaffenbe Beltbarftellung! Dit biefen Forberungen hatte und behielt er Recht. Aber ber Roman muß, weil er Erzählung ift, auch Sandlung geben, und er muß biefe Sandlung aus ben banbelnben Menichen ableiten. Dies Ineinanber. nicht blok Nebeneinander, von Welt, Menfch und Sandlung hat Gutfow zu forbern vergeffen.

Die "Nitter vom Gesst", weckhen Gugtow bies trästige Vorwert mitgegeben hat, bilden denn auch feineswegs ein absolutes Nebeneinander. Vielunder beingen jie burchaus auch sortscherenden Jandbung. Sie vergessen auch feineswegs, daß Menschembile und Scharcter die wichtigsten Fattoren bei allem Geschechen sind; die Phylologie spielt in ihner eine geringe Volle. Die Aufgabe, die Welt im Duredurchssmit au zeigen, erfüllt beier Roman vollanf; nur daß er hierin jogar des Guten zwiel getan hat. Neun Bidger! Und feineswegs furze! Wahrlich, es war nötig, daß der Berfasser am Ansang der Vorrede dem Leser zwies!

"Es vird eine lange, weite Wanderung werden, lieber Leier, zu der ich die aufjrockert! Nülfe die mit geschäftislofen Sonttagsvormittagen und einem guten, anshaltenden Gedächnis! . . . Berde nicht müde, wenn du unabjehdere Gbenen erblicht, lich der Weg zwiften geschroolle, nicht endende Gebirgshaffe zwängt, oder die Landitraße plößtich sich wie in die Wossen, werteren scheint!"

Diese unsagbare Breite dieses Romans, wie auch des folgenden "Der Zauberer von Rom", hat es denn glidlich zu Wege gebracht, daß fein Mensch mehr sie liest. Ein halbes Jahrhundert — und sie sind veraessen!

Soll ich Ihnen Die Fabel ber "Ritter vom Beift" barguftellen verfuchen? Gie macht bie Bebeutung bes Romans nicht aus. 3m Gegenteil; fie ift neben ber ungeheuerlichen Breite feine Schwäche. Die Sandlung angesehen, ift man versucht, bem Werf ichlantiveg ben Titel bes Abenteurerromans zu geben. Bor allem ifts nicht ein Faben, ben ber Dichter verfolgt, sondern eine gange Bahl. Rr. 1: Die Bruder Wildungen glauben Anfpruch auf Befittum gu haben, bas in Sanben bes Templerorbens mar. Der eine ber Beiben entbeckt bie beweisenden Urfunden, verschloffen in einem hölzernen Schrein. Gben biefer wird ihm geftohlen. Er fucht ihn und erlebt auf ber Suche Abenteuer um Abenteuer. Er wird eines verfleibeten Bringen nöchfter Freund und Dugbruder, wird felbft für eben biefen Bringen gehalten, verliebt fich in basfelbe Dabchen, welches ber Bruber liebt. Endlich, endlich tommt ber Schrein gum Borichein, ber Brogeg wird gewonnen. Ingwifchen ift aber ber eine Brider ins Gefangnis geworfen, aus bem er abenteuerlich befreit wird. Ein Feuer, bas im Wirtsbaus ausbricht, vernichtet ben

Schrein. - Rr. 2: Das Fürstentum Sobenberg ift vafant: ber Erbe lebt im Austand, mag auch bie Erbichaft nicht antreten, weil bie Baffiva großer find als bie Aftiva. Ils Sandwerfsburich verfleibet, fommt er boch in bie Beimat, ins fürstliche Schlog. Dort will er fich eines Bilbes bemächtigen, in welchem michtige Kamilienpapiere aufbewahrt find. 216 Dieb wird er in ben Turm geworfen. Bener Wilbungen, ber bicfes Bringen Dugfreund fo rafch geworben ift, nütt, um ibm bas Bilb zu verichaffen, bie Liebe feiner Angebeteten aus. Diefe benütt liftig ein Rendezvous mit einer Exzelleng im Möbelwagen als Mittel, bas Bilb gu beichaffen. Es fommt in bie Sanbe bes Bringen; ber Pring ift aber garnicht ber legitime fürstliche Erbe, fonbern ber Sprof eines illegitimen Berhaltniffes ber Gurftin. Gein richtiger Bater ift gerabe aus Amerika beimgekehrt . . . Der Biendopring wird ipaterbin Minifter. Rr. 3: 3m Saus eines angefebenen Juftigrate wird ein Junge erzogen, ber, gleichfalle von illegitimer Geburt. Cobn einer pornehmen Dame und eines Berbrechers, allerhand gefährliche Inftintte befitt. Er bringt die Tochter bes Inftigrate in Gefahr, er macht toftbare Pferbe rafend, indem er ihnen Spitfugeln in die Ohren praftigiert, er nachtwandelt in allen moglichen Situationen, erichredt bie juftigratliche Familie, befonbers iene Tochter: ichlieklich fommt er in eben ienem Brande um, in welchem ber Schrein fein Enbe findet. Und an biefe Rummern 1--3 fonnte ich leicht weitere fnupfen. Aber gur Charafteriftit bes Bangen genügt es, wenn allenfalls noch bingugefügt wird, bag bie Bermechfelungen, bie Miftverftanbniffe und endlich bie Aufflarungen ber Sandlung an mehr ale einer Stelle auf bie Sprunge belfen muffen. Es leuchtet obne weiteres ein, bag mit biefer Sandlung fein Staat ju machen ift. Bas Guttow am alten Roman aussette, bat er felbft nicht vermieben: flaffifche Unglaubwürdigfeit, farbenreiche Gebilbe bes

Falschen, Unmöglichen, willfürtlich Borausgesetzten. Er selber naunte die Wenscheneristenz im Durchschnitt erstaunlich harmlos. Und was sür Wertwürdigseiten hat er dann — nicht nacheinander, aber doch eng nebeneinander — aebäuft!

Die Bedentung bes Romans - er befitt folche trot allebem - liegt alfo anberemo. Gie liegt lediglich in bem Reitbild, welches er in bisber ungefannter Gründlichfeit gibt. Es entbehrt nicht ber Tenbeng: hatte boch ichon bas Bornvort gefagt, ber Dichter ftelle feine Beleuchtung ber Belt berjenigen ber Birflichfeit gegenüber. "Da ift ein endlofer Teppich ausgebreitet, eine Weltanichauung, neu, eigentumlich, leiber polemifch." Die eigene Stellung des Dichters läkt aber doch auch die anderen Strömungen ju ihrem Rechte fommen. Um bas Breugen nach 1848 handelt fichs. Die Reaktion ift oben auf; fie wird verbeutlicht burch ben "Reubund". Der hat es fich gur Aufgabe gefett, burch Einwirfung auf bie öffentliche Deis nung bem Fürftenbaus zu erfennen zu geben, baf bas Bolf die repolutionaren Sturme bereue. Die firchliche Reaftion ftellt Propft Gelbfattel bar, ein Dann pon fonfervativfter Gefinnung, ein Bewunderer ber Jefuiten, Die mit ihrer Organisationefunft und ihrer Lebenefraft fich die Aufgabe gestellt haben, die geiftige Berrichaft ber Rirche au retten. Reben biefen pringipiellen Bertretern ber Reaftion fteben Typen eines praftischen Realismus; an ibrer Spige ber Juftigrat Schlurd, ber mohl "Unfälle von Aberglauben, ja von Dhftif" hat, im Grund aber ein völlig grundighlofer Ameifler ift. "Die Staatsformen wechseln, aber die Forellen bleiben," bas ift fein Grundfat "Gin Mann in meiner Stellung, . . . . mas fann ber tun, wenn man ibm faat: Das Intereffe bes Staats verlangt jest auch Ihre Beibutfe! Huch Gie muffen teilnehmen an ber Bieberherftellung ber Monarchie und bes ficheren Rraftgefühls ber Regierung! . . . . Geben Gie, schon bas ist ja etwas wert, wenn es die Reaftion burchfest, baf Giner mit Behaglichkeit wieber in ein Bab reifen fann." "3ch mar Mitalied aller Bibelgefellichaften, aller Miffiones, aller Guftop Molfvereine. 3ch bielt mich anfangs jum fonftitutionellen Angitflub, ich bin jest Reubundler; was foll ich mich babei aufhalten, ben Leuten gu fagen, warum . . . ich es nicht bin." Dem gleichen politifchen Realismus bulbiat auch Bauline von Sarbenberg, eine Schriftstellerin nach Art ber Jungbeutschen, bann plotlich übertriebene Monarchiftin, Sauptanftifterin fontrerevolutionarer Schlage, ichlieflich aber wieber Rührerin ber Fronde, weil ihr glübender Chrgeig nicht erfüllt wirb, ju ben fleinen Birfeln ju fommen, bie fich um bas Gerrichervaar verfammeln und in benen "bas Shftem" gemacht wird. Ihnen allen gegenüber fteben bie 3been bes jungen Bringen, bie er allerbings nicht in bie Braris umfest. Huch er ift Reuerungen nicht abholb. "Solange nicht bie Urbeit felbft an ben Thron für fich rebend tritt und die Bureaufratie aufhört, ber Dolmeticher ber Intereffen ber Arbeit ju fein, fann es nicht beffer werben. Es feblen uns Staatsmanner, Die ihre Schule im Bolle gemacht haben." Der Staat barf fich nicht nur auf bie Inftitutionen ber Gewalt ftuten; er muß fich burch ben Schut ber Arbeit, ber Induftrie, bes Sanbels, bes Aderbaus befestigen. Der Abel ift nicht aufguheben, fondern ihm ift bas natürliche Nachwuchsfuften zu belaffen. In manchem perwandt und boch viel rabifaler find bie Anschanungen Dankmars Wildungen, Die bes Dichters eigene wiedergeben. Er pertritt bie Demofratie. Fort mit ben Borrechten bes Abels nicht nur, fonbern fort mit biefem felbit! Conft ift fein Beil fur Die Menfcheit. Dies Seil liegt in ber Fortbilbung ber Freiheit. Dit bem Beftand von Dungftien fonnte er fich aussohnen, wenn er barin biefe Fortbilbung gefichert fabe. Aber bie Monarchie ift ein Sinbernis ber Freiheit, benn fie guichtet burch Sprenzicken und Titel die Eitelfeit. Andersiels will auch er teine Arvolutionen, feine allgemeine Zertidrung. Darum purdigt er eine andrer Gliechheit als die der Volfsvorfammenungen, als die des Phofels. Die besonnten Demofratie schwert und in hieren Vamen ruft er die Klitter vom Geilt zum Und gegen die Nachtion anf. Die Einzelfeiten diese Auchse sind etwos romantisch gedacht, oder wir fonnen für ertrib keitelt fallen.

Bir feben: Die Gebantempelt bes Romans führt uns tief, febr tief in Die Bolitif. Gin Bild ber politifchen Buftanbe und Meinungen gibt Gutfom, bas allfeitig orientiert und mit stannenswerter Trene burchaeführt ift. Das Breufen nach ber Revolutionszeit, Die Buftanbe am Sof Friedrich Bilhelms IV., Die politischen Strömungen, Die Beiftesrichtungen - bas alles ift fcharf erfaßt und flar wiebergegeben. Und bas ift es, mas biefen Roman vor vielen anberen anszeichnet. Er ift in ber Anlage ber Sanblung mikgludt, burch feine unenbliche Breite ungeniegbar, er ift weitab von ber Annft, Saublung und Menich wirklich in Gins gu feten und fo bie Sandlung aus ben Menichen bervorgeben, bie Menichen aus ihrem Sanbeln flarwerben zu laffen. Aber er betont mit all feiner Einseitiafeit wirfungepoll bie Aufaabe bes Romans. ein wahres Weltbild zu geben. Und barum barf er nicht vergeffen fein.

Wir überipringen genau ein Jahrzehnt. Aus ben Sahren 1860/61 begu. 1863 finnmet ein onberen, gleichzahren 1860/61 begu. 1863 finnmet ein onberen, gleichzahren 1864 ben Suhfdwicken beneteilt werben barf; Kriebrich Ppielfchagens erfter größer Moman: "Problemarliche Raturen", bessen erfter größer Moman: "Problemarliche Raturen", bessen bei Bahre. "Durch Andry jum Echre" iblen. Das Wert sincht der Jahren Mügen, in die Kreise bes Landabels. Ins Schole Grenoute sommt als Handlehren dabels. Ins Schole Kreise der Demokrat und Deswald Seine, ein bedelichtig gerichteter Demokrat und

Abelohaffer. Ihm schließt fich eng ber altere feiner Schüler an, ein Berwandter bes Haufes, namens Bruno. Osmald bewährt noch eine andere merkwürdige Angiehungsfraft: Die Frauen fliegen ihm zu wie Die Motten bem Licht. Frau Melitta von Bertow, beren Mann in geiftiger Umnachtma lebt, wirft fich ihm in schrankenloser Liebe an ben Sals, die jungen abligen Damen reißen fich um ihn, endlich wendet fich ihm auch das Herz der schönen Tochter bes Saufes, Belene, gu. Diefe Belene aber foll einen verlebten Bermandten, Felix von Grenwig, heiraten. Gie ichlagt ihn aus; bie jungen Abligen provozieren zugleich einen Streit mit Dowald, ber fie im Biftolenschießen und bei ben Damen anssticht. Im Duell verwundet er Felix ichwer. Bruno ftirbt in gleicher Racht und Domald verläft bas Saue. Demald ift aber, wie burch ben leichtfinnigen Geometer Timm bergustommt, niemand anders als der uneheliche Sohn des früheren Serrn von Grenwit. ber berechtigte Erbe zweier Buter bes Grenwitichen Befibes. Soweit die Ergablung in ben "Problematifchen Naturen". "Durch Racht zum Licht" führt in Die Revolution binein, ber auch Domald Stein zum Opfer fällt.

Wie Gustows "Ritter vom Geift" die Zeit nach 1848, so schiedung "Arobtematischen Naturen" die Zeit nach 1848, so schiedung der Verläuften der Verläuften Verläuften von 1848. Aber das Kild, das sie geden, ist weder so umfassen and die wichtigsten Schicken der Geschlichen ihre Neurösentauten sinden, so sie dock die ihrer Zeichaung vie lätärter als die Gustow das perfonstige, individuale Womente betont. Omstown gibt Typen bestimmter Anschaungen, daratteristischer politischer Richtungen. Ihn interessisiert der Wensch als nur, soweit er politische Anschaungen daratteristische politischer Richtungen. Ihn interessisiert der Wenschlagung gebt wiet tiefer im Phychologische binein. Er vergißt nicht, das der Wensch in erfrer Linie als Einzelweien, und erft sehr in zweiter Linie als Einzelweien, und erft sehr in zweiter Linie als Einzelweien in Frage kommt. Eden darum vermag ere Se

Schwerer wiegt, baß es nicht fo mahr ift wie basjenige Butfome. Ich rebe bier nicht von ber laublichen Umgebung, Die freifich, soweit fie nicht in Meer, Rreidefelfen und Batbern befteht, fein Leben gewinnt. Die paar Gestalten, welche bier auftauchen, geben feine Anschauung vom Landvolt. Gut, bas bat Spielhagen auch nicht gewollt. Auch bavon will ich nicht fprechen, bag ber Burgerftand wohl in einigen Eremplaren vorgeführt wird, baß aber auch feine Urt, fein Befen, feine Gefamterifteng im Dunkeln bleibt. Den braven Bemperlein in allen Ehren, ben Dr. Braun nicht minder. - fie bleiben boch, losgeloft von ihrer Umgebung, wie fie vorgeführt werben, allgu bereinzelt, um einen Ginbrud vom Bangen gu ge-Wo aber ber Burgerftand Spielhagen nicht mähren. inmpathifch ift, ba wird ichon hier bie Reichnung gerabegu unwahr. Das Bilb bes Baftore Jaeger ift eine ber Baftorengerrbifber, Die bei Spielhagen auch fonft herumiputen, - immer unwahr und immer fchief. Aber bas Sauptgewicht fällt auf ben Abel. Wie fteht es ba um Die Babrheit? Sellmut Dielfe jagt mit bezug bierauf: "Man hat ben Dichter ber Übertreibung geicholten und ibm bamit Unrecht getan; feine Schifberung 3. B. bes Ballfeites ber Aunfergesellichgit binterlant eber ben Gin-

brud, bak er bakliche Details ber Birtlichfeit unterbrudt ale ane Licht gezogen hat." Sier widerfpreche ich entichieben. Das Bild ift unwahr burch und burch. Diefer Cloten 3. B. ift jo unglaublich albern, bag er in ein Rarifaturenblatt gehört. Melitta von Berfow, Emilie von Breefen beginnen sans facon allerliebite Liebichaften mit bem Hauslehrer eines anderen Saufes: lauter pollia verzeichnete Szenen. Die gange Stellung Dowalde in biefer Umgebung ift einfach unmöglich. Bit ber Sochmut und bie Arrogang bes Abels fo groß, wie er beständig gemacht wird, bann nimmt eben ber Sonislehrer nicht an allen Bällen teil, bann wird er eben nicht Liebling aller Frauen. Intimus eines Barons. 3ch fuhre bas nicht weiter aus; nur begiiglich bes Ballfeites bei ben Barnewit halte ich gleichfalls ausbrücklich ben Borwurf ber Übertreibung aufrecht.

Indes ber Titel bes Momans beutet an, ban bem Dichter ber Sauptnachbrud weniger auf bem Milieu, als auf ben einzelnen "problematifchen Raturen" gelegen bat-Broblematische Naturen! Dr. Brann nennt fie geine in unseren Tagen ziemlich weit verbreitete Spezies generis humani, Rachfommen bes weiland vom Teufel geholten Dofter Sauftus. Faustuli posthumi, fo gu fagen, Die ben langen Dozentenbart abgeschnitten, auch nicht im romantischen Ritterkoftum, sondern einfach im modernen Frad einherspagieren; im übrigen aber auf gut fauftisch von Begierbe gu Genuß taumeln und im Genuß nach Begierbe verichmachten." Gie haben bas Gronte por, bie aurea mediocritas ift für fie umfonft gepredigt, aber fie erreichen bas Biel nie, weil es ihre Rrafte überragt. Gie haben por fich bie "blane Blume". "Biffen Gie, mas bas ift? Das ift bie Blume, bie noch feines Sterblichen Muge erichaute und beren Duft boch bie gange Belt erfüllt. Micht alle Areatur ift fein genug pragnifiert, Diefen Duft gu empfinden: aber . . . all die närrischen Menschen

waren es und sind es, die früher und jest in Proja und Versen himmet ihr Weh und Ach slagen, und nich sied von die Ach slagen, was sie leiden, und die in ihrer klummen Qual zum himme bilden, der ein Erbarumen mit ihnen hat. Ach und auf die Frank ist ein Erbarum, — eine als der Tod. Wer nun einmas den Onsten bilden, der ein Erbarum die Versen, — eine als der Tod. Wer nun einmas den Onste blauen Blume eingesgen, sie den sommt keine ruhsge Stunde mehr in diesen Verben!"

Und wirflich, in ber Art, wie Spielbagen biefe problematischen, ratselhaften Naturen geschilbert bat, liegt auch ber hauptwert feines Buchs. Er hat bamit ein Broblem ber Seelenfunde angerührt, bas gu ben bautbarften gehört. Indem er fich biefem Broblem guwandte, bat er freilich Die Bahricheinlichkeit feiner Darftellnug nicht erhöht: mag auch in ber Beit bor ben 1848 er Margtagen biefe Spezies von Naturen nicht rar gewesen sein; fie finden sich bier boch ein wenig ju gahlreich. Da ift Demald felbit, ber Die fühnften Blane, Die ftolgeften Ibeen bat, ber aber in ber größten Gefahr ift, um bes Weibes, beffer um ber Frauen willen, ben von ihm gehaften Junkern frappout ähnlich zu werben, ber ben Genug in jeder Geftalt zu würdigen, ig fogge raffiniert anszutoften weiß, und ber doch folde melancholischen Anfälle hat, daß ihm das Leben wie ein dumpfer, begnaftigender Traum erscheint, der eines Freiherrn Blut in feinen Abern hat, aber fein Leben ber Sache ber Freiheit opfert. Deben ihm ift bie am meiften problematifche natur ber Baron Olbenburg, ber einzige Geicheute und Eble in ber gangen Junfergesellichaft, ber feine Standesgenoffen verfpottet, ben Sanslehrer gu feinem Freund macht, im Grund aber immer ein Ariftofrat bleibt, ber alle Benuffe ausgefoftet hat und jeben nenen Benuft mitnimmt, aber immer unbefriedigt, immer febnfuchtevoll bleibt. Da ift Melitta von Bertom, Die Schone und Alnae und Stolze, Die boch fo unendlich rafch Berg und Burudhaltung verliert. Gewiß, intereffante Ratfelgeftalten, Die bem Roman ein eigenes Geprage geben!

Uber bie "Broblematifchen Raturen" nrteilt Bartels: "Im Grunde hat Spielhagen bies Werf nicht übertroffen und ift auch ein Darfteller problematifcher Raturen geblieben; fast in allen späteren Romanen wirft er in ber Sauptfache mit benfelben Ingredienzien: Die Anschauma murbe im aangen nicht reifer und freier, Die inneren Erlebniffe aber fielen meg." 3ch mochte hingufügen: er ift späterhin in manchen, nicht in allen seinen Brosadichtungen auf eine niebere Stufe gefunten, auf bie bes Salonromans. Die "Broblematifchen Naturen" aber geben ein Bilb ber Schattenfeiten und ber Borguge feiner Romane. Ihr größter Rubm ift eine Runft ber Darftellung, welche mannigfache Faben gieht, aber alle mit einander verwebt und jo eine fpannende, einheitlich gefaßte und mehr und mehr tongentrierte Sandlung gu wirfungevollem Abichluffe bringt. Sierin übertrifft er alle Borganger. Qualeich gewinnen feine Berfonen ein wirklich verfonliches Leben. und bies psuchologische Moment verbindet er mit bem Gange ber Sandlung. Allerdings ift biefe Berbindung nicht überall eng: Beichichten wie biejenigen von ber Entbedung ber freiherrlichen Abstammung bes Belben Demalb bilden einen geradezu ftörenden romantischen Einschlag in die naturgemäß verlaufende Sandlung, wie benn auch fonft gablreiche Unmahrscheinlichkeiten in Rauf zu nehmen find. Gerner bemüht er fich ernftlich, ein lebenbiges Bilb ber Reitverhaltniffe, in benen feine Menfchen leben, gu entwerfen. Nur daß bas Wort "Beitverhaltniffe" vielleicht fchon gu weit greift; Beitftimmungen liegen ihm mehr noch ale außere Umftanbe, ale bas eigentliche Milien. Immerhin, was gab er für Revolutionsschilderungen! hier lag fein eigenftes Gebiet. hier mar ja auch ein Sanbeln, bas gugleich gang und gar Stimmung mar. Endlich muß man im Gedächtnis behalten, daß er Tendensichristieller war: in ihm loberte die abelhasseibe demofratische Gesimmung. Warrum sollte er nicht solche Eendeng zum Ansderud bringen? Der Bert seiner Werfe sinit sür das dojetive Utreis badurch feineswegs. Aber, wie aussgesührt, die Tembeng ließ feine absolut wahre Schilderung zu.

Much bie fpateren Romane Friedrich Spielhagens franten 3. T. an diefem Ubermaß von Tenbeng. "Die von Sobenftein" (1863) feten ben Rampf gegen ben Abel mit einseitiger Musichlieflichfeit fort, "In Reib und Glieb" fteht unter bem Beichen Laffalles. Der Unspruch bes empordrängenden vierten Standes macht fich energisch bemerkbar. Aber das Broblem wird nicht fachlich burchgeführt; ber Belb, eine beroifche Ratur, geht eigene Bege und biefe eigenen Bege führen zu einer bochft perfonlichen Rataftrophe, - gang wie beim wirflichen Laffalle. Die politischen Ginschläge bes Romans, Bring wie Mbel und Militar, zeigen auch bier ben faft fanatifchen Bag bes Oppositionellen gegen jene führenben Rlaffen. "Bammer und Amboß" endlich will die fogiale Frage lofen, freilich nur in ber 3bee. Die Lofnng liegt in ben Bergen ber Menfchen. Warum find bie Ginen nur Sammer, die anderen nur Umboff? In Birflichfeit ift boch "iehmebes Ding und jeber Menich in jedem Mugenblid beibes ju gleicher Beit." Bas bie Belt verschlechtert, ift "bie But zu befehlen und bie fflavifche Gier, fich befehlen gu laffen."

Es sind 3. T. Melfterwerke in Araft und Spannung, bie uns hier begegneten. Politisch-erbenziös sind sie alle. And in anderem Sinn soll uns Spielhagem später begagnen. Inzwischen aber lassen wir nach den "Problematischen Maturen" wieder ein Tahrzeht vergehen, um einem anderen Typus des tendenziösen Zeitromans näher zu treten. Die Politisch an digehört zu herrichen; die Fragen der Welt-anschauung dominieren. Das entspricht nur dem Gange der Zeit. Im die Mittle des Jahrhumderts absorbierte

bie Bolitif bie beiten Krafte, eine Unfumme von Intereffe. Da griff auch ber Romanbichter jus politifche Leben binein, es gu beschreiben und - gu beurteilen. Aber nun war bas neue beutsche Reich gegründet; Die eminenteften Lebenöfragen ber beutichen Ration maren gelöft. ficher eine Unmöglichfeit geweien, mit einem eigentlich politifchen Roman berart auf Die allgemeine Teilnahme gu ftoffen, wie man bas ein ober erft recht zwei Jahrzehnte früher erwarten mußte. Um fo mehr traten bie Fragen ber Beltanichauung berbor. Richt fie allein; Spielhagens "Sturmflut" geißelt als einen Schaben ber Beit ben Gründerschwindel. Aber bie Weltanichanungsfragen, bagu Die bes im Angug begriffenen Sogialismus maren jedenfalls Fragen ber Beit. Baul Benfe magte ben Burf, fie in großem Zeitroman gu erortern. Er fchrieb 1873 "Die Rinber ber Belt" und ließ fpater abnliche Berfuche folgen. "Im Parabieje" (1876) fchilbert bas Munchener Runftlerleben; "Der neue Merlin" (1892) polemifierte gegen die Modernen in der Literatur. umfaffenbiten ift bas Beitbild, welches "Die Rinber ber Belt" entrollen. Es muß genugen, bei ihm ein wenig länger zu verweilen.

 König, nicht ohne sie eruftlich zu lieben. Er wied Gymnofiallehrer, um einen Haustland zu gründen. Ruf einer
Ferienreise Geganet er wieder seiner Toinette. Zie hat,
ihrem Hang au "berzoglichem" Auftreten undigebend, inzwischen einer gräftlichen Rucheter erhört nub bet als stogst
Gräftlin auf stattlichem Schlosse. Doch num ift in ihr bie
"Tähigkeit ber Liebe" wachgeworden; umd die Folge ist
die, daß sie ihrem Grafen völlig ignoriert, als Edwin aber
fommt, diesem gehören will. Da fämpli Edwin einen
schweren Kampf; Liebe zu Toinette umd Liebe zu Gea
ftreiten in ihm. Die Texue siegt; er sliebt Schloß umd
Bersungma. Toinette will sipm solgen, findet aber nicht
jun, nur seine Gwatsin, umd gibt sich, bestiegt von beren
Liebe, selbst den Tod. Edwin und Liebe aus Gea
flicken Gwatsin, umd gibt sich, bestiegt von beren
Liebe, selbst den Tod. Edwin umd Lea finden dauernebes
Glick.

Muß ich um Berzeihung bitten, wenn biefe Inhaltsangabe ein gang flein wenig ironischen Beigeschmad bat? 3ch glaube, bas hat in ber Gache felbft feinen Grund. Bas für fonberbare Dinge mutet Baul Benje bem Lefer au! Der Brivatbogent mit bem brechfelnden Bruber in einer Stube bes Sinterhaufes: burftig gefleibet, faum ben Anftand mabrend. Ja, tommt benu nie ein Student gu biefem Dogenten? Lea, fonberbarer Beije gerabe ber Sproft einer driftlich : jubifchen Difchehe! Toinette, bas übliche illegitime hochgeborene Wefen, wie folches in Diefen Tenbengromanen feststehenbes Requifit ift: eine aang fonberbare Leibenschaft, immer Existenzen in den Mittelpunkt an ftellen, an benen irgend etwas unflar ift! Und nun gar bie merfwürdigen Eigenschaften biefer Toinette, Die eine Urt Geburtofehler fein follen: weil ihre Mitter ohne Rejaung zu jenem Fürften nur auf Druck und Awang bin feinen Antragen Folge gegeben, fo bat fie ein faltes Berg mitbefommen -; aber fie hats boch wieber nicht als unveräußerliche Eigenschaft erhalten, fonbern nur auf Beit. In Summa: es find feine Geftalten von Rleisch

und Blut, die in den "Kindern der Welt" umhergehen, sondern Schemen aus der Welt der Joeale. Diefer Edwin, leine Lea, vor allem fein Brnder Balber, — erbentrudte Traumaeftalten!

Bielleicht habe ich bei ben äußeren Borgangen ichon ju lange permeilt. Gie find bem Dichter mirflich nicht Die Sauptfache. Im Gegenteil; fie find ihm in erfter und letter Linie nur bie Erager feiner Ibeen. Auf ber Bebankenwelt, welche fie annern und glüdlicherweise bis an einem gemiffen Grad auch betätigen, liegt alles Gewicht. Bmei große Beerlager fteben einander gegenüber: Die "Rinder ber Belt" und bie "Rinder Gottes". Ginige Enpen ber "Rinder Gottes" mogen voranfteben. Brofefforin Balentin ift bas Mufter einer ftrena driftlichen. in ber Liebestätigfeit unermublich tatigen Dame. Rabllofe Bereine absorbieren ihre Beit. Aber auch in ber Liebe ift fie fittenrichterlich ftreng. Gin gefallenes Dabchen, bas fie früher beschäftigt, findet bei ihr teine Arbeit mehr: wohl aber befommt es ein paar Taler und eine Empfehlung an ein Aful. Dogmatifch benft fie fehr eng; jebe freie Richtung ift ibr verhaft; ein beiliger Befehrungseifer, rege Sorge um anderer Seclenheil miicht fich mit inniger perfonlicher Unteilnahme am Geschid Rabestebenber. Beuchlerischer Frommigfeit gegenüber fehlt ihr unterscheibenbe Menichenkenntnis. Gin Tupus, ber zu ben gelungenften des Romans gehört, wenngleich mancher Einzelzug gemildert werben mußte. - Ein braver, ebler Menfch und Chrift ift ber Maler König, Leas Bater. Schlichte, bemutige Frommigfeit scheint Sense in ihm verforpern gu wollen. Und amar verbindet fie fich mit ber warmiten Liebe gu ben Seinen. Sollte in biefem Charafer angebeutet werben. wie bie chriftliche Demut ju weit gehn taun? Aber wir burfen boch jene andere Szene nicht vergeffen, ba bie Familie mit einem für Lea in Ausficht genommenen frommen Schwiegersohn im öffentlichen Gartenlofal burch

bie Witeleien ber am Nachbartisch die schöne Lea beobachtenben Offiziere gefranft wirb. Der Bewerber findet ben Mut gur Abwehr nicht, aber Konia felber findet ibn und erringt in pornehm-rubiger Abwehr ben entichiebenen Sieg. - Bon anderem Schlage ift ber Kandidat Lorinfer. bem feine mpftische Frommigfeit Deckmantel ber abgefeimteften Bosheit ift, ber an Aufdringlichkeit, Beuchelei und Schenftlichfeit bas Menichenmogliche leiftet, bem feine Reinheit unberührbar und keine Wohltätiakeit unbetrügbar ift. Soll biefes Scheufal von einem Menschen Die Theologen verfinnbilblichen? Es icheint fait, baf er als bezeichnend für einen Teil berfelben gelten foll: fonft findet fich nur noch bas fluchtig hingeworfene Bortrat eines zweiten Geiftlichen, ber gegen ben Bunich bes Ungehörigen (man ftaune!) am Grabe von Edwins berrlichem Bruber Balber ericheint und nichts als barte Worte über Unglauben und abnliches zu reben weiß. Gauglich verzeichnete, völlig verungludte Charafterbilber! - Enblich noch ein "Rind Gottes", eine Fürstin, ein "Rindofopf", ber theologifiert, eine reizende blonde Gauflerin, ohne Charafter, Die aber beftanbig von Calvinismus, Irvingianismus und herrnhutern peroriert; alles in allem eine wenig wahrscheinliche Fiaur.

Den "Kindern Gottes" lichen die "Kinder der Welt"
gemißer. Gott sie Dant! So wied dem Lefer bod,
ordentlich woh!! Es sind ja auch ein paar Lente darunter,
die ihre Schwächen haben. Der Argt Marquardt j. B.,
delfien littliches Eeden ein bischen jägleilos ift und der
eigentlich auch den Lytus etwas weit treibt. Und dann jene Leutmant, die eine chroner Dame befeidigen. Mer das jind ja jeldstwerständlich nur ein paar Ausnachmen.
Schoft jener Warquardt ist doch ein aufopfender, histobeetter, jeldstrijer Frenud. Und die ausgenen "Kinder Butt."— in deren Räche wird jeden heimisch. Sas sir ein Brackterendar von einen innaen Geletheten, dieser

Edwin! Belde Unipruchslofigfeit, Beicheibenbeit! Belch ganglicher Mangel an Strebertum! Geld, Gehalt, Avancement. Anitellung, alles Rebenfache. Gelb hat er auch nie; trogbem fahrt er übrigens bestandig Drofchfe, ftatt gu Guft gu geben. Gegen ben Bruber ift er non gartlichfter Gurjorge, von freundichaftlichfter Offenheit, von tieffter Liebe, wennichon bie eigenen Bergensangelegenheiten ibn zeitweis bas Leiben bes Brnbers faft vergeffen laffen. Er ift pon tabellofer fittlicher Reinheit; feine ebeliche Treue beffegt auch die schwerste Bersuchung; er wird stets ein mufterhafter Gatte und Bater fein. Bei allebem ift er ein Freidenfer, ohne Glauben an Gott und Emigfeit, ein Bhilosoph, ber mit jedem Glauben gebrochen hat. -Beniger gelehrt, aber ebenfo ungläubig ift fein Bruber Balber, ber anziehendite aller biefer Charaftere, ein Menich von völliger Reinheit, von gartefter Empfindung, von felbitverleugnender Bruderliebe. Er ftirbt inng: und bas ift ein Rug richtigen bichterifchen Taftes. Menschen von folder überirbifchen Art gehoren auf bie Erbe nicht. -Edwins Gattin Lea fann gleichfalls nicht glauben. Gie ift ein tief angelegtes, grublerisches Gemut. In ber Liebe au Edwin vergehrt fie fich; erft als er ben Weg au ibr findet, lebt fie wieder auf. Dann wird fie eine verftandnisvolle Gattin, eine beglnichte, liebende Mutter. - Gine problematische Ratur ist Toinette, über beren äußere Berbattniffe ichon bie Sfigge bes Inhalts bas Rötigfte gefagt bat. Gie ift ein Amitter von fürftlicher Sobeit und Großartiafeit einerfeits, von burgerlicher Liebe und Trene anderseits. Ihr fester Wille ift: nur in ber Liebe gehören einem Mann. Daß fie bennoch bem Grafen folat, ben fie nicht liebt, findet freilich taum eine halbe Erflarung. Aber bann fehrt fie, jumal nach bes einzigen Rinbes Tob, gur Treue gegen fich felbft gurud. "Es gibt nur eine Bornehmheit, fich felber treu au bleiben". Gie ift ein "tapferes, freigeborenes Berg".

Übergehen wir die anderen "Kinder der Weltt", die aufopfernden Freunde Wohr und Franzestunk, die einsame
und dann boch in der Ebe glästliche Christiane, das Reginchen und wie sie sonst des glästliche Christiane, das Areginchen und wie sie sonst heben Sparattere nach dem Leben
gezeichnet sind; eine Ungahl Fragzeichen wören da allerbings zu machen. Dur eins soll fonstatiert werden: in
der Zeichnung und Gegensberstellung der "Finder Gottes"
und der "Kinder der Welt" zeigt sich sein Absanschen. Den
Dichter lag alles denn, eine Weltanschaung von recht
vielen möglichst jumpathischen Versonen zu dussprechen zu sassen. Ind dies bei der
kinder der Welt". So wicht Toinette sie zuma dussprechen zu sassen.

— "Wie soll sie versteben, mos mich dem Gedanten, alles, mos ich leide, sei die Beranstattung eines allwissenen, allmächtigen und doch allerbarmenden Baters, mit Sohn oder Visspen mich Som om Gill aussächtigten, durch eines Wesens, die mich om Gill aussächtigten, durch eine große, blinde Fägung des Westlaufs sich gefunden und derenigt haben und ich an diese sichtlichen Sonskeltaus ungerunde gehen muß, — so sit das altal, aber in der sich gestellt der Geschaften ungerunde gehen muß, — so sit das abei das abgegliches Gedänste ein unerträgliches Gedänste ein unerträgliches Gedänste eine und gas phäap appischer Weisbeit so traurig zwisspen Simmel und Erde berundaufen ließe, um mit später einmal sie die berundstelle get, um mit später einmal sie die berundstelle get, um mit später einmal sie die berundstelle Beit inn, lieber Freund, alle durchgledundstige und undurch-

Bur Ergangung bienen bie Worte, mit benen bas Buch ichliefit:

"Ift da (in unseren Menschenschlickslaten) nicht Wonne und Wech untrennfar verbunden und in den höchsten Ungenbliden zu einer reinen Stimmung verflärt, in der wir und über unser kleines Selbst erbeben, der Schmerzen

- 97 --

spotten und zu groß und seierlich empfinden, um ums zu freienn? D Liebste, eine Welt, in der wir und bis zu diesem Triumph iber das Schiftlaf, das eigene und das unserer Gelieben, aufschwingen dürfen, in der das Tragische vom Haud der Schönfeit verflärt wird und mitten im Schauber über den Tod die höchste Vebensvonne ums durchbech, die Tränen unsere Brust erleichtern – eine solch Welten zurück, zu unsern gesten zurück, zu unsern gesten zurück, zu unsern gesten zu ein gesten zurück, zu unsern Lind, zu den Freunden. Wie sogt mit alter Freund Gantil? "Log uns leben, Gestiebe, ab uns fechen, Gestiebe, ab uns fechen."

Richt um Recht ober Unrecht biefer Weldunschauung sandelt es sich dier, sondern darum, daß Sepple zwischen Greunden und Gegnern dieser Anschauung Licht und Schatten in unerträglich parteilischer Weise verteilt hat. Dart sigt alles Licht um beinendes Licht, dier soll nur Schatten. Dort Engel, hier Teufel. Dagegen protessier die Angehreit. Sein Boman ist von Vartels bollig richtig draasterijeer als "eine sittliche Tat, ein unreschrodenes Glaubensbestenntnis, aber freilich zugleich ein Zeugnis, wie fremd Setyje allegeit dem wirflicher Verteilen, was das Angehreit von das Angehreit verbeit gegenüberstand, und als Angehrer verfeilert,

Der recht verschiedene tendengiöse Zeitromane sührte ich auf, verschieden an Juhalt und an Runstwert. In der Form biese Art Romane hat Desselgangen das Bollenbeiste geschaffen; an Umsang und Treue der Zeichnung licht er sinter Gustow zurück. Deusse der liegt noch stärter im Zamut der Tendenn. Mere es gibt auch einen Zeitroman im großen Stife, der der Dhiettivität den Borrang vor der Tembeng zugesteht. Und erst in ihm erringt der Zeitroman siene höchte Bilte.

## Der objektivere Zeitroman,

Gin Beitroman, ber gang Beit und gang Berfon und boch nicht gang Tenbeng ift, ift Gottfried Rellers "Der grune Beinrich" bom Jahre 1854. Es ift oft barauf hingewiesen worben, bag "Der grune Beinrich" bie perfonlichften Erlebniffe Rellers wiebergibt. Das trifft gewiß in weitem Umfang gu. Lediglich folche perfonlichen Erfahrungen bat er aber nicht gegeben: Bahrbeit und Dichtung find fünftlerifch permoben. Und in bem Berfonlichen ift angleich Allgemeines bargeftellt; wer in feiner Reit mitlebt, ift ja in ber Regel ein Spiegelbilb ber Strömungen biefer Reit. Much Gottfried Rellers Berfonlichfeit ift bas gewesen; und eben baburch ift es auch fein "Grüner Beinrich" in hobem Grabe geworben. Das Berfonliche aber, welches biefem Wert anhaftet, gibt ihm nicht nur feinen eigenen Reig, fonbern es ermöglicht auch iene ichlichte natürlichfeit, welche wir bei Spielbagen und bei Beufe fo febr vermiffen, jene Ginfachheit, Die ben Beitromanen Buttows fo gang abgeht. Die flaffifche Rube, Die bem Gangen ben Charafter bes Abgeflarten und Reifen gibt, ift durch dies personliche Moment feineswegs in Frage gestellt. Keller spricht micht als ein Suchender, bestien Sere von den aufgeworfenn Fragen noch bewegt witde, sondern als einer, der gesunden hat. Und was er durchselt hat, ist wohl mit Antelluchme an der eigenen Erimerung, mit einem Anshauch eigensten Wistempfindens erzählt, aber doch so, daß man feinen Augenblich darüber im Jweisel bleibt: Es liegt hinter ihm und es liegt unter ihm.

Das Moment des Einfach-Natürlichen im "Grünen Deintrich" verbindet sich zugleich mit dem des Schlichen und Bahren. Man höre, wie er selbst seine Anschaumg vom Weien des Voeischen darlegt:

"Ferner ging eine Umwandlung por in meiner Unichauung vom Boetifchen. 3ch batte mir, ohne gu miffen, wann und wie, angewöhnt, alles, was ich in Leben und Runft ale brauchbar, aut und ichon befand, poetisch gu uennen, und felbft die Gegenftanbe meines ermablten Bernfes. Karben wie Kormen, nannte ich nicht malerisch, sondern immer poetifch, fo gut wie alle menichlichen Greigniffe, welche mich anregend berührten. Dies mar nun, wie ich glaube, gang in ber Ordnung, benn es ift bas gleiche Befet, welches bie verschiedenen Dinge poetisch ober ber Biberspiegelung ibres Dafeins wert macht: aber in bezug auf manches, mas ich bisher poetisch nannte, lernte ich nun, bag bas Unbegreifliche und Unmögliche, bas Abenteuerliche und Uberfcwengliche nicht poetifch ift, und bag, wie bort nur Rube und Stille in ber Bewegung, bier nur Schlichtheit und Ehrlichkeit mitten in Blang und Beitalten berrichen muffen, um etwas Poetifches ober, mas gleichbebeutend ift, etwas Lebenbiges und Bernunftiges hervorgus bringen, mit Ginem Bort, bag bie fogenannte 3medlofigfeit ber Kunft nicht mit Grundlofigfeit verwechselt werden barf."

Dit biefer ichonen Darlegung ift bie Frage freilich nur eben angerührt, welche fpater bie Debatte über bie naturaliftifche Kunft, ihr Recht und ihr Unrecht, hervorrufen follte, bie Frage, ob benn "alle menichlichen Ereianiffe" barftellungemurbig und barftellungefabig find. Reller loft fie im Borübergeben gang fubieftip: Alle Ereigniffe. bie ibn anregend berühren, find poetifch. wenn fie nur schlicht und ehrlich find. Braftisch lag barin tatfachlich für ibn bie Löfung: Unpoetisches regte ibn eben nicht an. Bon hohem Wert aber ift bie ruhige Energie, mit ber Reller Zweierlei gleichsett: bas Boetifche einerfeits, bas Lebendige und Bernunftige anderfeits. Belche Rriegs. erflarung gegen alle Romantif! Bielleicht laft fich auch in bezug auf biefe Gleichfetung mit ibm rechten: aber ibr Rern birgt eine beilige Babrbeit: Alle Dichtung muß mabr fein!

Der "grüne Beinrich", fo genannt nach ber bevoraugten Sarbe feiner Rleibung, ift eines ehrfamen Schweiger Burgers Cohn. Der Bater ftirbt jung; unter ber Dbhut ber Mutter machft er auf. Gie ergieht ihn mit grengenlofer, ausopfernber Liebe, mit peinlichfter Sorgfalt, freilich nicht überall mit völligem Berftanbuis. 3ch geftebe, bak feine hoben Worte über Mutterliebe mir je fo bas Berg abgewonnen haben wie bie fchlichte Schilberung, bie ber "grune Beinrich" vom Tun feiner Mutter gibt. Der Junge erlebt, mas viele Rinber erleben: Jugenbfreundichaften, Schulfreuben und Deiben, unnüte Streiche. Bon ber Schule mirb er relegiert, nicht gang, aber boch beinabe ohne eigene Schuld. Die bitteren Borte, Die er hieruber gu fchreiben weiß, find mohl gu bitter. Diese Entfernung von ber Schule gibt feinem Leben bie Wendung. bummelt eine Beile in ber Mutter Beimatsborf bei beren Bermanbten: prachtige Bilber bat er uns aus iener Reit gegeben! Da ift bas Landvolf, ba ift bie Landarbeit in marfigen Bugen gefchilbert; feine Ibulle, erft recht fein Schauerbild: ichlichte Wirflichfeit, aus ber Erinnerung eines heranwachsenben Rnaben, aber mit plaftifcher Rraft wiebergegeben. Dann entichlieft er fich, Maler zu werben. Er geht in die Lehre zu einem, ber die Malerei handwerksmania betreibt, fernt im Berfehr mit einem Runftler, bei bem freilich ber Wahnfinn ichon vorleuchtet, manches für feine Runft, mehr noch in ernfter Erfahrung fürs Leben, und halt fich bann Dalens halber in München auf. Die Beichreibung ber Münchener Erlebniffe in ber Arbeit, im Bergnügen, im Umgang, in Entbehrung und Berichwendung ift reichlich breit gehalten, befriedigt auch in ber Darftellung feiner Schicffale menia. Reben bem fünftlerifchen Streben geht eine innere Entwicklung ber, teils pon wiffenschaftlichen Borlefungen, teile vom Leben beeinfluft. Abichluß findet biefe Weltanschauungsentwicklung, übrigens mehr eine intelleftnelle ale eine religiose ift, im Schloß eines Grafen, in bem ber "grune Beinrich", ebe er nach bem Gube bes Münchener Aufenthalts beimmarts geht, langere Beit verweilt. Bu Saus findet er bie Mutter fterbend; Reue erfaßt ibn, aber er wird enblich frei von biefer Rene und tritt, bie Ruuft verlaffend, in ber er es zu nichts Rechtem gebracht, als Beamter in ben Dienft bes Staats. Bie früher ichon, fo find mit biefen letten Entwidlungsitabien reichliche Erörterungen politifcher Art perbunben. Enblich burchzieht bas Bange - wie fonnte es anbers fein? - auch eine Art Entwicklungegang ber Stellung Beinrichs ju ben Frauen. Die Jugend. geliebte ftirbt; in Munchen halt er fich ihnen im gangen fern; jenes Grafen Tochterlein liebt er, aber er magt bie Werbung nicht und findet es richtig, daß fie ihm verloren geht. Mit einer merkwürdigen Frau, Die ihm in ber Reit feines Dorflebens eigentumlich nahegetreten, bleibt er in Liebe und Freundschaft nachher innerlich verbunden, ohne baß fie außerlich einauber gehören.

Der Reichtum biefer Entwidlungsgange, bie bas

Allgemein - Menschliche wie bas Künftlerische, Die Fragen ber Beltanichauung wie ber Bolitif umfaffen, gibt bem Buch ben Charafter eines groß angelegten Beitromans. Wie bas Singutreten bes perfonlichen Moments ben Einbrud bes Bangen forbert, bas ift oben ansgeführt. Mber auch an Schwächen fehlts nicht; nub ich finbe, baß fie ftarter betont werben muffen, als jezuweilen geschieht. Es fehlt an ber flaren, rafchen Bufammenfaffung, am ftraffen Bang einer einheitlich geformten Sandlung. "Der grine Seinrich" ift mehr Memoirenwerf als Roman. Manche Partien find zu breit geraten: ber Lefer gewinnt ben Einbruck, als wolle ber Strom ausufern. Die Reflexion hat nicht bloß etwas Kritisierendes; das ist ja fehr aut und zeigt, wie Reller über feinem Stoff ftebt. Soubern zuweilen fommt er ins Moralifieren, ia ins Schulmeiftern im unangenehmen Sinn bes Bortes, gerabegu ine Spiegburgerliche hinein. Und bann vermiffen wir diese Kritik, gerade weil sie im übrigen so reichlich auftritt, um fo mehr an anderen Buntten. Auf eins nur fei bingemiefen. Die Art, wie Beinrich fich gegen feine Mutter perhalt, wie er fie barben und forgen lant für ihn und wie er bas mühfamft Abgefparte alsbald wieder losichlägt, noch mehr die Berglofigfeit, mit ber er fie, die im Gebenfen bes einzigen Sobnes lebt, lange, lange ohne jebe Rachricht läkt, um fie bann nur noch sterbend anzutreffen, biefe Art ift burch bie folgende Reuezeit nicht ausgeglichen. Hier hört bas Berftandnis auf, völlig auf. Wie bitter fpricht Reller über bie Schulbehörbe, Die ihm bie Anftalt verwies! Aber wieviel bitterer mußte er nun über fich felber urteilen! Sier ift er falt, ig bart. Und ein Alpbruck laftet von baber auf bem Lefer. Unch bas Wichtigfte, Die religiöfe Entwicklung, ift boch nicht überall mit burchichlagenber Rraft und Tiefe gezeichnet. Bielleicht nicht umwahr, aber barum boch, wo mit balben Gebanten abgeichloffen wirb. auch nicht völlig befriedigend. Raturmiffenschaftliche Erwagungen haben auf die Bestaltung diefer Anschauungen Einfluß, aber die Enticheidung geben perfonliche Momente. Im Grafenichlog ifts, wo biefe Entscheibung fällt; und bie atheiftische Dorothea wirft auf ihn ein:

"Die Berganglichfeit und Unwiederbringlichfeit bes Ecbens, burch Dortchens Mugen gefeben, ließ mir bie Belt balb ebenfo in einem ftarteren und tieferen Glange erscheinen, wie es bei ihr ber Fall mar; - ein febnfüchtiges Bludsgefühl burchschauerte mich, wenn ich mir nur bie Doglichfeit bachte, fur bas furze Leben mit ihr in Diefer schonen Welt gufammen au fein."

Bielleicht entfpricht Die Schilberung ber Lebenswirtlichfeit. Golche Ginfluffe entscheiben zuweilen. Aber ben bentenben Lefer befriedigt folde Enticheibung barum doch nicht.

Enblich noch eins: bie eigene Entwidlung bes Belben behalt etwas Unbefriedigendes. Und bas nicht etwa blog mit Rudficht auf bie außere Resultatlofiafeit ber langen Malerzeit babeim und in München. Bielmehr: ber Lefer empfindet beutlich, wie biefe aufere Refultatlofigfeit mit Mangeln bes Charafters gufammen-Go wie Reller ben "grunen Beinrich" fchilbert, ift er vom Berbummeln nicht mehr fern. Dag aus ber Malerei nichts wirb, abut ber Lefer langft, laugft, ebe ber "arune Beinrich" zur gleichen Erfenntnis tommt. Gin bischen mehr Energie, ein bischen icharfere Gelbitfritit, ein bischen mehr Bielflarbeit wünschten wir ibm. Reller felbit fritifiert Dieje Entwicklung faft nur burch bie Urt, wie er fie beschreibt, mabrend er an anderen Bunften beutliche Borte ausbrudlichen Urteife findet. Die endaultige Wendung im Charafter bes Selben fommt etwas ivat und - im Berhaltnis zum Gangen - etwas raich. Richt ieder Lefer mird biefe Schmache bes "Grunen Beinrich" völlig ju überwinden vermögen.

Bom "Grunen Seinrich" nehmen wir Abschieb. Bon

Reller felbft aber tonnen wir noch nicht icheiben. Allerbinge ift es unmöglich, Die Fulle ber Befichte bier erfteben gu laffen, bie feine übrigen grokeren Werte bieten: fein "Martin Salanber", ber bie politifchen Raben bes "Grunen Beinrich" weiterführt, ber aber noch breiter ausführt, ohne aleiche Rraft und Tiefe ju zeigen, und ber nach meinem Empfinden in ber Darftellung erheblich weniger ansbrechend, in Reichnung und Rafonnement erheblich trodener ift, wennschon ein Sauch von bieberem Bürgerfinn ben, ber bafur Berftanbnis bat, erfrifchenb anweht: fo ferner feine "Sieben Legenben" und feine "Büricher Rovellen". Wohl aber gilte, einen Mugenblid zu verweilen bei jener berühmt geworbenen Rovellenfammlung, welche ben Titel führt: "Die Leute von Selbmpla" (guerft 1856). Ein fonberbares Stabtchen, bies Gelbwula. Leichtfinn haben feine Bewohner in gehöriger Bortion. Gie leben gemutlich und ohne fich gu überanstrengen, fie tun überall mit, wo etwas fos ift, aber fie fehlen, mo es rechter Ernft ift, fie verfteben bas Belbausgeben vorzüglich, aber bas Geldverbienen ift ihnen au mubiam; fie machen Banfrott, wenn fie in ben beften Jahren find, und angeln ale Musgebiente gum Dahrunges ermerb und gum Reitvertreib. Mus biefem auten Stabtchen ber Bhrafenbelben und Maularonen, ber politischen Bindmühlen und ber moralischen Unbeforgtheit zeichnet Reller mit icharfem Stift, mit bitterer Catire und mit berber Moral eine Reibe von Charafterinven. Da ift Banfrag ber Schmoller, ein eigenfinniger und gum Schmollen geneigter Junge, welcher nie lachte und auf Gottes lieber Welt nichts tat ober fernte, ber aber bann in ben Lehrighren feines Lebens bie Schmollerei verlernt. Er tommt ins Austand: in Indien verliebt er fich in ein tofettes Mabchen, bas nicht ruht, bis feine Liebe weißglübend geworben ift, um ihn bann gang gehörig ablaufen gu laffen. In Afrifa hat er ein Lowenabenteuer. Stundenlang muß er, ber Waffe beraubt, bem Löwen unbeweglich fest ins Huge feben, bis Silfe tommt. Go wird er vom Schmollen furiert. - Da find "bie brei gerechten Rammmacher", mahre Musbunde von Solidität und Tugend, Die alle brei ein Rammnachergeschäft, in bem fie arbeiten, nach bes Befitere bevorftebenbem Banterott erwerben wollen und. um nur bleiben zu fonnen, fich vom Meifter bruden und ichinden laffen. Gie wollen alle brei ein ebenfo pebantifches Mabden beirgien, bas einen Baten Gelb bat und bas feiner bem anbern gonnt. Enblich fommt bie Enticheidung; von breien barf nur einer im Beschäft bleiben. Wer? barüber foll ein lächerlicher Wettlauf entscheiben. Amei ichiefien, in einander verbiffen, am Riel vorüber, ber britte gibt bas Laufen auf, fichert fich bas Dabchen und befommt mit beffen Gelb bas Gefchaft. Da geben bie Unterlegenen bin: ber eine hangt fich auf, ber andere wird ein Lieberjahn. - Da ift ferner Frau Regel Amrain, eine fluge Frau und noch flügere Mutter, Die alle Schaben, an welchen Seldmila franft, wohl überfieht und barum ihren Jungften, in bem fie am meiften Soffnungegrund für gufünftige Entwicklung merft, gu einem Mann berangieht, ber jenen Torheiten entwächst und, ftatt zu werben wie bie anbern, lieber fleifig, fittfam und tatfraftig fein und feiner Familie Wohl, auch nicht gulett bas Wohl ber Allgemeinheit forbern foll. - Da begegnen wir "Romeo und Julia auf bem Dorf", - eine Befchichte vom Amift gweier bauerlicher Nachbarn, Die fich um ein Nichts verfeinbet haben und nun bie Fehbe bis zum völligen Ruin beiber Familien fortführen. Der Gobn ber einen und bie Tochter ber anbern Familie aber haben fich lieb und geben ichlieflich gemeinsam in ben Tob. - nicht ohne porber in freiem Entichluft ohne ben Gegen ber Eltern und ohne die Ordnung ber Sitte Sochzeit gefeiert zu haben. - Aber wozu von jeber einzelnen biefer Novellen ergablen? Sie find allesamt echte Rinder ber Rellerichen Duje.

Beber lieft fie gern in einer Stunde, Die bem Rachbenfen nicht allgu abhold fein barf. Beber fpurt in ihnen bie Feinljeit ber Beobachtung, Die Unschaulichfeit ber Darftellung, bie Tiefe ber Gebanten und ben Ernft bes Urteils. Beber freut fich ber flaren Urt, ein begrengtes Bilb ober Bildchen menichlichen Lebens und Treibens herauszuarbeiten und ben Naben ber Sandlung, Die nur manchmal etwas febr in die Breite geht, feitzuhalten. Es find Novellen, bie zugleich fesseln und zu benten geben; und eine große Summe Lebensweisheit ftedt in ihnen. Etwas von ben Leuten von Seldmila findet fich ja ichlieflich auch fonft auf ber Welt! Immerhin will ich mit einem Befenntnis nicht gurudhalten. Go gewiß es richtig ift, bag Reller mit ben beften Studen biefer Sammlung gleich alles, mas feine Borganger und Reitgenoffen auf bem Gebiet ber Novelle bisher geleiftet haben, übertrifft, fo wenig fann ich ohne Einschränfung ein Urteil unterschreiben wie bas, nach welchem fie "große und freie Boefie" fiub, "von einer bebeutenben, weun auch eigen gewachsenen Berfonlichfeit getragen, von reichiter fünftlerifcher Durchbilbung, ebenfo mahr und tief wie fein." Mag vieles in biefem Urteil zutreffen, eins ist barin vergessen: ber moralisierenbe Tou, ber zuweilen etwas geradezu Bedantisches hat. "Frau Regel Amrain und ihr Jungfter" fann gerabezu eine pabagogische Novelle genannt werben. Aber auch bie anderen Stücke haben biefe erziehliche Art. Und Reller hat es nicht immer verftanben, feine Moral ins Gewaud "großer und freier Boefie" gu fleiben; er wird gum Rritifer, jum Schulmeifter, jum Grgieber und vergift babei boch manches Mal ben Dichter. Etwas von biefer Art findet fich in allen Werfen Rellers; es bat mit bagu beigetragen. fie gu Beitromanen und Beitnovellen gu machen; benn mas er fritisiert, find ja Beitfunden, Beitschwächen. Aber ihren bichterischen Wert hat es nicht gehoben.

Much "Die Leute von Selbmyla" habe ich in bie

Gruppe ber Zeitbichtung eingereiht: aus eben biefem jett angeführten Grund. Schweiger Burgerleben in feinen Schmächen bilbet überall ben Sintergrund ber Rovellen. In bie aroken, flutenben Bewegungen ber Beit führen fie freilich nur gelegentlich ein. Aber muß ein Zeitroman wirklich bas Gange ber Beit umfpannen? Wir marfen bie Frage ichon früher auf, aus Anlag ber Borrebe gu Gunfows "Rittern vom Geift": und wir beantworteten fie mit Rein. Dug ein Zeitroman auch nur bie großen, weltbewegenben ober boch ftagtenerschütternben Strömungen ffiggieren? Gibt er nicht auch ein Bilb feiner Beit, wenn er irgend ein fontretes Einzelgebiet herausgreift und gu intimer, lebendia-mabrer Darftellung bringt, felbit wenn es mit ienen politischen Strömungen nichts ober wenig zu tun bat? Den beften Beweis, bag anch ein folcher Beitroman auf ber Sobe fteben tann, gibt Buftav Frentags Buch "Goll und Saben", bas ein Jahr fpater als "Der grune Beinrich" und ein Jahr fruber als "Die Leute pon Seldmula" erichienen ift. Die Geftalten biefes Buchs fteben Ihnen allen vor Augen; Andeutungen werben baber gur Begrundung meines Urteils ausreichen. Ins Weltgetriebe führt Frentag mit ber polnischen Insurreftion, bie ber Raufmann Schröter und Anton Bohlfart aus eigener Anichanung fennen lernen. Aber Frentage Intereffe in biefem Roman ift nirgends politisch: auch iene polnischen Auftande fommen fast nur in ihrer Rückwirfung auf Die Beichide ber Sandlung I. D. Schröter, Rolonialwaren und Produtte, gur Geltung, baneben lediglich noch in ihrem Ginfluß auf Die perfonliche Charafterbilbung Anton Boblfarts felbit. Die Firma T. D. Schröter in ber Samptitabt ber Oftproving fteht unbeftritten im Mittelpunft. Das Groffanfhans in Breslau - biefe Stadt ift bekanntlich gemeint - mit allen feinen Infaffen und Angeftellten macht uns zugleich nit Lebensart und Saltung ber Rreife befannt, die in ihm ihren Mittelpunft haben.

- Auferbem lernen wir in Beitel Itig und Chrenthal Inpen unehrlicher Geschäftspraftifen fennen, in Sippus ben Inpus bes abgeseimten Bintelfonsulenten, in ber Kamilie von Rothfattel und in dem Tanzzirfel der Frau von Balbered bie Rreife bes Lanbabels und bes Offiziersftanbes, in Fint ben weiterblidenben, amerifanifierten Beltmann, ber angleich bie ftrenge Lebenseinfachheit bes beutschen Raufmannsftanbes aufgegeben bat. Sabine Schröter ift ein Bilb zugleich beutscher Sausfrauenart und ebler Beiblichfeit. Bielleicht ift bas Gefichtsfelb bes Romans nicht allau weit: weit genug ifte auf alle Falle. Das folide Burgertum ber beutschen Stadt um bie Mitte bes porigen Nahrhunderts, mit Rongentration aller Intereffen auf Beruf und Arbeit, mit feiner anderen Boefie als berjenigen eben biefes Berufe nnb biefer Arbeit, aber barum nicht ohne Gemut und nicht ohne Berg, wird bem unfoliben Buchertum wie bem glangenben, aber minber fest auf ber Urbeit aufgebauten gefellschaftlichen Leben ber ariftofratischen Rreife gegenübergeftellt. Ift bas fein Gegenftanb, ber für bas Leben einer bestimmten Zeit charafteriftisch mare? Sehen wir nicht gangen Schichten bes beutschen Bolfes ing hers?

 halter und Kommis ihre bescheibenen Wohnstätten haben, burch Sof und Sausflur, wo Berr Bir bie Auflader und Sansfnechte regiert. Er zeichnet Charafterbilber von jebent Einzelnen ber beteiligten Manner, von bem bescheibenen Liebold bis jum Aufladeroberften Sturm und bem Allerweltsfaftotum Rarl. Er nötigt uns, bie geitraubenben Berhandlungen mit Schmeie Tinteles anguhören, und er pergonnt und, Die Tatigfeit bes erften Buchhaltere mitanempfinden. Wer wollte leugnen, bag ihm bie Bahrheit ben Binfel geführt bat? Bielleicht ift Sturm, ber Oberfte ber Auflader, ein biechen gn ruhr- und rebfelig gegeichnet; vielleicht treten interne Binchologifa, soweit fie nicht bie Entwidlung ber Menichen zu Geschäftsleuten betreffen, allaniehr gurud. Aber gerabe bas Beichafteleben gewinnt burch biefe Ginfeitiafeit; es ift ein prachtiges Bilb. bas Frentag von ihm gezeichnet bat.

Aber auch alles Andere an biefem Roman ift treu und mahr. Frentage Liebe gehört ja ohne Frage biefen Menichen, bor allem bem braben und treuen, fleifigen und forgfältigen, warmbergigen und tieffühlenben Unton Bohlfart. Um fo höher ift es ihm angurechnen, bag er es völlig vermieben bat, um feiner Lieblinge willen bie anbern Rreife zu farifieren. Man vergleiche getroft bie Abelsfreife in Spielhagens "Broblematischen Raturen" mit ben Rothfattels bei Frentag, ig mit ber Frau von Balbered und ber Grafin Bontat, mit ben Leutnante von Bernit und von Tonnchen! Die jungen herren ans Diefer Umgebung fommen nicht gerabe gut weg. Aber bem jungen Raufmann imponiert "ihre Urt zu fprechen und fich zu geberben. por allem eine gewisse ritterliche Atmosphare, die fie umgab, etwas Salonduft, etwas Stallluft und viel von dem Aroma ber Beinftube." Und als Boblfart fpater nach ernfthaft bewiesener, mutvoller Unerichrodenheit in Bolen wieber mit einem Rreis von Offigieren gusammentommt, ba freut er fich bes freien Berfehrs mit anspruchsvollen Menschen

und läßt fich gern in ben Zauber eines Rreifes gieben, welcher ihm für frei, glangend und fchon gilt. Und felbit ber Leutnant von Rothfattel, ber ein bischen reichlich ftola gewesen, erhalt nun noch bas Prabitat: "im Grunbe ein verzogener, leichtfinniger, gutmutiger Menfch." übrige Ramilie von Rothfattel, ber eble Freiherr voran, bie prachtige Mutter nicht hinter ihm, bie reigenbe, mutige, frifche Lenore mit ihnen, gibt ein treffliches Ronterfei ichlefischen Grundabels, weunschon und Jekigen bie geringe Gewandtheit bes Freiheren in geschäftlichen Ungelegenheiten recht fonberbar vortommt. Rurg, Frentag bat ben Fehler vermieben, au gunften einer Menschentlaffe anbere ins Unrecht zu feben; und wenn es in ber Welt feines Romans im allgemeinen bürgerlich orbentlich, ehrbar und anftanbig augeht, fo bat er both bas aute Recht, gerabe folde orbentlichen Menichenichichten zum Gegenftand feines Bilbes gu machen. Die Schwächen jener burgerlich-taufmannischen Lebensauffaffung lagt er ja feinesmege gurudtreten: etwas Bebantifches, etwas Philifterhaftes flebt ihr an: frei, alangend und ichon geftaltet fie bas Leben nicht; aber ernft ift fie und reiglos ift fie auch nicht. Boren wir unfern Anton Wohlfart:

wird, so kann ich wohl vergnigt über meine Tätigteit fein. Wenn ich einen Sad mit Kaffee auf die Wage spee, so fnüpfe ich einen unsichtboren Faben zwischen despesialer between despesialer bat, und dem jungen Bonechnichgen, der sie zum Feihjisch trinft, und wenn ich einen Simtstengel in die Hand nehme, so sehn auch einen Seite ben Wasapen kannen, der ihn zweiselt und ihren, der ein aufer und einen Kint und auf der anderen Seite ein altes Mitterchen aus unserer Vorstadt, das ihn über ben Reisber ir efter."

Und so wenig der ernste Mensch über biese Poefie der Kolonialwaren wird lächeln dürfen, so wenig kann er Antons weitere These bestreiten:

"Wer ein ehrliches Geschäft hat, kann von unserm Leben nicht schlecht benken, er wird immer Gelegenheit haben, Schönes und Großartiges barin zu finden."

Bas endlich an "Soll und Saben" rühmend bervorgubeben ift, bas ift bie Technif bes Aufbaus. In biefer Sinficht bezeichnet ber Roman einen entschiedenen Fortschritt gegenüber Gutfow und auch gegenüber Reller vielleicht in mancher Sinficht fogar gegenüber Spiethagens "Broblematischen Raturen". Gutfow war breit und ließ bie Sanblung in gahllofe lange Gefprache gerfliegen; für lange Reiten waren bie Menfchen für ihn nur bagu ba um ihre Unfichten einander möglichft offenbergig zu ergablen. Much bei Frentag fehlen bie Befprache nicht; mas ich eben an Urteilen über ben Raufmannsftand anführte, entftanunt einem folden. Aber fie treten gurud gegenüber bem Sanbeln. Das ift nicht immer ein Sanbeln im großen Stil; Ereigniffe haufen fich nicht; es ift ein Gefcheben im fleinen und fleinsten Maßstab; aber es charafterifiert und es feffett. Bei Gntstow Unwahrscheintichkeiten und Abenteuerlichfeiten im äußeren Berlauf: bei Frentag rubige, wenn auch nicht immer gang folgerichtige Entwicklung auf folibem Unterban. Und mabrend Rellers "Grüner Heinrich" zeitweis

ben Charafter des Memoirenwerfs tragt, gab Frentag feinem "Soll und Saben" auch in ber Form mit aller Runft gang ben Charafter bes Romans. Gin einzelnes Menschenfind, Anton Boblfart, eint in feiner Berfon Die manniafachen Raben ber Entwicklung: er ift mit Leib und Scele im Rontor bei I. D. Schröter, er beteiligt fich am Tansfranschen ber Frau von Balbered, er ichwarmt für Lenore von Rothfattel, er verfehrt mit Bernhard Ehrenthal. Und so periolittert sich bas Interesse nicht; es begleitet die Entwicklung in Aufmerkfamteit und Spannung burch alle Stadien hindurch. Bald führt bas eine Kapitel ben Lefer gu T. D. Schröter, balb bas andere ins Befchaft jum Chrenthal, balb bas britte ins Stammichlof ber Rothfattel. Aber alle biefe Gingelentwicklungen geftalten fich fchließlich zu einem großen Gangen und finben nach fpannenben Aften ihren Abichluß, einen richtigen, Rube gebenben Abschluf. Berglichen mit ben "Broblematischen Raturen" Spielbagens ift Frentags "Soll und Saben" nach feiner Technit infofern im Borteil, als bier nicht bas geheimnisvolle Sineinwirfen einer fpat entbedten vergangenen Tatfache jum Abichluß hilft, fonbern einfache, flare, folgerichtige Durchführung ber in ber Unlage gegebenen Unfate.

Somit sann es nur mit Freube begrüßt werden, doß, soll und haben" eins der Lieblingsbüdger der deutschlichen Gelibten geworden ist. Auch vom modernen Standpunft des Naturalismus sans phrase aus soll man uns das Punf nich verleiden. Es sleicht des Dichters gutes Necht, ein Thema so av begrenzen, daß gewisse Ausgehreit untgerührt werden. Er begibt ist, damit der Wöglichseit, problematische Naturen mit ihren Somderdarteiten zu zeichnen, seinsdrieg Phydosogische Problema zu behanden, und and, dos anderen, einn Beitrag zur Tössim vom Fragen der Bolitif oder der Westlangen zu geben Vere er bringt nichtsbestjoweniger ein Zeitbild, ein Bild tächtigen, sie in auch gereich und er der kannten und sein der Verten der der Verten der der Verten der der Verten der

8

objeftiwer Beise, ohne allzustarte Satire, ohne Geißelhiebe nach rechts ober links, aber nicht ohne einen gewissen Humor, mag berselbe auch etwas nach dem Kontor schmecken.

Gin Wert in der Str von "Solf und Hachen" if Freitug nicht wieder gelungen. "Die verlorene Handfritt" erreicht nicht entleren die gleiche Höhe. Der Gelehrte, welcher die Jandfritt fucht und darüber jeden praftifchen Blid verliert, mag ja ein Produkt deutschen Wilfiendsvange sien. Were wir fühlen es alle: er eignet sich weit mehr zum Objekt der wisigen Professonerboten, wie sie jo von Mand zu Mund gehen, als zum Wittelpunkt eines großen Momanks. Dazu ist er in seiner ganzen Ist doch nicht geung Typus siener gründlichen Gelehrfamkeit, wie wir sie als eine Spezies unteres Baterlandes schätzen und lieden. Der große Jyllus "Die Khnen" aber wird an anderer Stelle zu würftigen sien.

Bom objeftiveren Zeitroman wollte ich reben. Unter Breisgabe ber Bolitif hat Frentag eine hobe Objeftivitat erreicht. Wie fteht es mit bem Reitroman in fpateren Beiten? Finben wir nicht auch unter feinen Schöpfungen noch manches, mas bie Tenbeng gurudtreten lant? Ich alaube, bas fpaar pon einigen Berfen Spielbagens behaupten gu burfen. Dicht von bem 1887 erschienenen "Bas will bas werben?", bem Anti-Bismard, gilt bas. - auch nicht von "Der neue Bharao" von 1889, ber bie neue Beit, bie Beit Bismardichen Ginfluffes mit fchwarzen Farben malt. Aber bis zu einem gewiffen Grad ifte ihm in ber "Sturmflut" gelungen, einem Werf von munberbar padenber Rraft, einem ber beften bes Meifters, in bem Reichtum ber Gebanken und Aftualität ber Meinungsankerung fich mit impofanter Runft ber Entwicklung und Durchführung einer vielgestaltigen Sandlung vereinigen. Sturmflut bricht herein - über bas beutsche Bolt: eine Mut von Gold im Milliarbensegen nach bem fraugofischen Rrieg, eine Mut von Schwindel in Sandel

und Banbel, eine Mut von Berberbnis im fittlichen Leben ber Kamilien und ber Gingelnen. Sturmflut bricht berein - über bie Bewohner bes Oftseefirandes und mit ihnen über ein Liebesvaar, das die Schuld ieuer andereu Sturmflit auch auf fich gelaben bat. Und wie bie Bilber pon biefer letten, natürlichen Sturmflut zu bem Gewaltiaften gehören, was unfere Romanliteratur befitt. fo fehlt auch ber Schilberung ber Sturmflut roten Golbes und fittlichen Berfalls nicht die braftische Anschaulichkeit und nicht die innere Wahrheit. Obaleich Spielhagen fich und feine Tenbengen niemals gang verleugnen taun, jo hat er boch in biefem Buch auch ben von ihm fonft mit Borliebe befehbeten Abelefreisen ein wenig mehr ihr Recht gegeben. Auch in biefem Roman fann man, was Einzelzeichnung betrifft, manches finben, was mit ber Birflichfeit ftreitet; Spielhagen bringt es nicht fertig, einen Beiftlichen anbers au geichnen benn als einen gefühleroben und bornierten Fanatiter; und auch ber Jefuit ber "Sturmflut" ift allgu phantaftifch herausstaffiert. Aber jebenfalls trifft bie "Sturmflut" beffer bas Rolorit ber Birtlichfeit als manches andere Brobutt ber Spielhagenschen Dufe. Sier hat bie unmittelbare Anschauung, Die Gewalt feines Stoffs. bie ernite fittliche Saltung gegenüber bem Schwindel und ber Saltlofigfeit ihm die richtigen Farben in ben Binfel gegeben.

find nicht famtlich Zeitromane im vollen Ginne bes Bortes. Sein "Bor bem Sturm" wird uns im nachften Bortrag beschäftigen; bier gilt, was ins volle Leben ber Gegenwart eingreift. Da hat auch Kontane nicht überall ben Kreis weit gewannt, fo weit, wie ein Zeitroman es nun einmal muß: über Schichten ber Menschheit, über Rlaffen ber Gefellichaft, über bas Leben wenigstens eines ganzen Standes bin. Er bleibt gumeilen im engeren Umfreis bes mehr Berfonlichen, bas feinen Unfpruch barauf hat, für typisch zu gelten. Das hindert nicht, eben biefe Dichtungen für Werfe von hobem fünftleriichen Wert zu erflären. Aber in bem Busammenhang biefer Bilber haben wir ihm auch als einem Manne ber Zeit und einem Runftler ber Beit unfern Tribut zu geben. Man bat bei feiner "Effi Brieft" fo aut wie bei feiner "Jenny Treibel" burchaus bas Gefühl, baf er feine Geftalten nicht blof nach ber Seite bes Allgemein - Menschlichen bin, fonbern auch nach ihrer Gigenschaft als Glieber bestimmter Kreise bin als Träger allgemein geteilter Anschauungen charafterisiert. Effi Brieft: bas Landebelhaus, bas landliche Pfarrhaus und Kantorhaus! Die geselligen und gesellschaftlichen Berhältniffe in der ponunerichen Aleinstadt! Die Kamilienverhaltniffe im Saus bes vornehmen Beamten! "Effi Brieft" ift nicht lediglich Reitschilberung; auch nach bem pinchologischen Broblem, welches bier zur Behandlung fommt, muß uns bas Buch noch beschäftigen. Aber gang und gar Beitbild ift "Jenny Treibel". Die gute Jenny Treibel mit ihrem wundervollen 3bealismus und ihrem wunderbaren Realismus, mit ihren trefflichen Theorien und ihrer brutglen Praris! Berliner Grofiftabtleben! Berliner Bohlftand und Mittelftand! Berliner Millionarsacfühle im Hersen einer liebenden Mutter! Und wieder nicht fo. daß es beifen mußte: fo find fie alle. Aber wieber fo, bak man fagen muß: Diefe Jenny Treibel ift minbeftens fein Original, fonbern fie hat eine Schar gleichgestimmter

Schmestern in Berlin W. und anderswo auch! - Das umfaffenbite Reithild aber aibt Fontanes "Stechlin", Sier fteht im Mittelpunkt ber marfifche Ebelmann, Berr von Stechlin, ein Mann von alter prenkischer Urt, mit patris archalischen Rejaungen, mit vornehmer Dentweise, mit fonservativer Grundrichtung, dabei aber feineswegs ohne moderne Regungen. Im Gegenteil, manchmal ifte, als fei bie Tradition nur Schale, und ber Kern fei gang modern. Bon vietistischer Frommigfeit will er nicht viel miffen; ein einsaches manuliches Christentum ift feine Cache, ein bischen undogmatisch sogar und boch wieder nicht gang ohne jene Beimischung von Aberglauben, Die ber Dichter fo fehr liebt. Reben ihm, wenn and viel fnapper sfizziert, andere Bertreter bes gleichen Standes, fein Cohn mit etlichen Freunden als Reprafentant bes gebiegenen jungen Offiziers, bie alte würdige Stiftsbame im abeligen Frauleinstift, ber mit liberalen Anschauungen burchtränfte frühere hohe Beamte, bie Baftoren: ber ichlichte, ein bischen fetterische, jogar fogial denkende Landpfarrer Lorenzen, der weltgewandte, itreberische Superintenbent Rofeleger, ber prachtige Sofprediger Frommel in Driginalausuahme. Dazu Typen des Landvolfs in einzelnen, aber ausgezeichnet getroffenen Bortrats. Das gange Bild greift nicht tief hinein in die Fragen, welche die Welt bewegen, obichon fie in manchem Gespräch ihre Rolle ivielen. Im Grunde will Kontane meiter nichts, als burch folche Meußerungen die Deufweise feiner Figuren beleuchten. Ihm liegt hier alles an ber Schilberung, wenig ober nichts an ber Handlung. In ber ersteren aber ift er Meister. Man fann nicht richtig schildern, wenn man nicht auf bas fleinste achtet; Fontane ift ber begeifterte Freund feinster Meinmalerei, in ihr und zugleich in der Objettivität berfelben mit Guftav Frentag verwandt. Man wird ja bald ber Mittel inne, Die er braucht, um feinen Amed zu erreichen. Er legt Gewicht gufs Milieu: ber Menich baugt eben von feiner Umgebung ab. Das Schloß, beffer Berrenhaus, des alten Stechlin muß darum gründlich beschrieben werben, nicht etwa unter bem Gesichtswinkel berauschenber Romantif, sondern unter dem der naturwahren Reichnung. Die Dienerschaft gehört jum Schloß; alte Fattota geben ihm mit feinen Charafter. Die Kuriofitätensammlung muß besichtigt werben; wie konnte man einen Mann kennen, ohne feine Schrullen gn fennen? Beigt er feine Lieblinge nicht mit Grandessa oder mit Pedanterie, spricht er von ihnen mit rubigem Sumor, so gibt bas eine wichtige Bereicherung unferes Biffens über feinen Charafter. Auf bem Land fann ber Gutsherr nicht gezeichnet werben, wenn man ihn nicht nimmt, wie er fich ber Umgebung gegenüber gibt: im Berfebr mit hoch und weniger hoch geborenen Nachbarn baber ihrer einige beim alten Stechlin auch zu Tische ericheinen -... im Berfehr mit bem Baftor - baber Lorenzen feine in diesem Bufammenhang unbedingt richtige Stelle erhalt: im Berfehr mit bem Lebrer und endlich mit ben fonberbaren Gestalten, wie fie iebes Dorf aufweift. Desaleichen gebührt ber Landichaft und ihren Gigenheiten Beachtung. Wer auf bem Landichloft zu Gaft ift, besichtigt bie Gebenswürdigfeiten, voran die Rirche und ben Gee Stechlin. um ben Sagengewirr fich gerantt hat, wie benn jebe Wegenb ihre landichaftlichen Geheimüberlieferungen befitt. Co führt Fontane, ber Aleinmaler, feinen Binfel. Co gaubert er aus bem martifchen Cand Bilber von bestechender Liebenswürdigfeit, von gewinnender Gediegenheit, aber auch von wunderbarer Treue.

Birtlid von wunderbarer Treue? Mer fieht nicht auch Spottane im Bann seiner start ausgeprägten Individualität? Mertt man nicht auf jeder Seite seine Liebs für die Wart, die märfischen Junter, die märfischen Kirchen mit Sandhörarer, die märfischen Landseuter Rüftigt nicht aus allen seinen Unwanen dieselbe Stimmung des eigenen Gebenvehriehns am die Wart wie aus jenem schlichten Bers unteres Lichters:

Kein Erbbegräbnis mich stolz erfreut; Meine Gräber liegen weit zerstreut; Weit zerstreut über Stadt und Laub, Aber alse im markischen Sand!

Dan biefe Seimatsliebe ihm bie Feber geführt hat, wird niemandem zu bezweifeln einfallen. Und es bleibt ja auch richtia, daß Kontane ebenso wie Frentag bei allem Realismus doch immer dem eigentlichen Naturalismus ferngeblieben ift; manche Bebiete menfchlicher Art und Gitte bleiben für beibe außer Anfat. Gie zeichnen mit Bollendung bas Leben, wie es fich bem icharfen Beobachter gibt, aber einem Beobachter, ber nicht ans Licht giebt, mas in der Regel fich felber mit Finfternis bedeckt. Nur muß man gerade Kontaue unbedingt zugeben, daß er alles getan hat, um in bem Lefer bas falfche Gefühl nicht auftommen zu laffen, als beftünden folche Schattenseiten und folche bunkelen Ginschläge nicht. Man merkt es mohl, bag er abfichtlich an ihnen vorüberführt. Und es aibt manchen Leser, der ihm das daufen wird. Naturtreu bleibt darum seine Dichtung boch.

 läßt, bas ober in Farbe und Entwurf einfache, reine Natur atmet. Und wenn nun foldzes Gemälde, ohne gerade in Zeitfreitigleiten tief bineingagereim, bodd biele univer Zeit mit üfern feinlien Regungan wiedergugeben weiß, dann fühlt nun ben hohen Weter bestellen. Ein Zeitgelbild iff is-Zeit, erfenne bid felbi! Ein Strittler wirdes: fiel zu, wo bein Zeißler fiedt! Ein Madpuer bleibts: fuch die bei Wentliche, die unifere Zeit vorwürks befeln.

Wie auf anderen Gebieten, jo hat auch auf diesem ber beutsche Roman fein völlig eigensproffendes Bachstum gehabt. Allerdings: hier ift vielleicht feine tieffte Sonderart, fein eigentliches beutiches Wefen am flarften zu ichquen: beutsche Grundlichfeit und Genquiafeit verbinden fich mit beuticher Gemutstiefe und Bergenswarme. Co in "Coll und Saben", fo im "Stechlin". Und auch beutsche Borbilber haben eingewirft: Wilhelm Meister, auch der Werther. Aber außerbem ift englischer Einfluß unverfennbar: Didens hat fehr ftarf heriibergewirft. Und gwar Dickens mit feiner realistischen Rraft und mit feiner plaftischen Gingelfunit. Bu "Soll und Saben" wird man bunbertfach an Didens erinnert, vielleicht nirgends beutlicher als in ber Episobe, in welcher Auton Wohlfart die energische Absicht zeigt, ben Serrn von Fint auf Biftolen zu forbern. Und ift es Bufall, baß gerabe bort auch Frentag fich ein paarmal bes uns von Dickens her fo vertraut flingenben Wortes "Gentleman" in ebenbemielben autmütig : humorvollen Ginne bedient, in dem iener es gebraucht hat? Bei alledem aber muß feftgehalten werben: ber Beitroman mit feinem hellen Tageslicht, feiner unromantifchen Bahrheiteliebe, feiner umfaffenben, manchmal beinabe nuchternen Grundlichfeit ift und bleibt boch im Grund eine Schöpfung beutichen Beiftes.

## Der historische Roman.

Wie die erzählende Dichtung die Wirtlichfeit zu erloifen fuchte, indem sie vergangenes Leben neu erweckte, — das Thema ist unendlich reich, denn historische Komanne bestigen wir in Halle. Und ob auch zier mit
unterläuft, was nam getrott der Vergeschneit andeiniallen lassen dann, ohne sich groß zu versändigen. — zwei
Verlinde zwingen doch, bei Betrachtung des Horendbes historischen Romans durch das 19. Jahrhumbert verhältniswähig häusig anzuhalten. Der eine Grund: die Jahl
ber bedeutenden Echhöpfungen ist auf diesem Gleich nicht
gering. Der andere Grund: auf minder Bedeutendes hat
durch die Gumit der Zesquett Anspruch auf Beachtung,
mindesten auf kritis enworden.

tehr mit Zeitgenossen sie wören nicht das, was wir suchen, was uns sucht, wenn sie der Erde in Wirflichseit gang gehören konnten, denn sie alle suhren vie tedisch entstrembere Veiet zu ewiger Gemeinschaft zurück." Aber dieselte Borrede des Tichters, die diese Worte einbätt, sovdert für die Stichtung die höchste Wahrzeit: "Es god zu allen ziete eine Seichtung die höchste Webt, mehr wert in Jöhe und Tiefe der Weisheit und Voll als alles, wos in der Geschichte das werden, was die die Verlichte der Geschichte der Weisheit als alles, wos in der Geschichte aus nach, als doh zie des Geschichten die Verlichten der Geschichten bes Menschen zu nach, als doh zie den Zeitgewossen werden. Die zietgewossen wird werden, die die Verlichte die V

Wir jitumen bem zu, dof der Noman nicht gleiche Sachreitspflicht hat wie die Gelchjichte, daß es auf die höchlichte immere Wahrheit antommt. Und wir tonifatieren, doß, "Die Kronenwährer" bei allen Nomannti ihrer Sombung, bei aller Unmohrfichen lichfreit ihrer Konzeption doch auch unter dem Banne der höchlichte Wahrheit geltamden hoben. Pur ift es mehr die Wahrheit mittellaterlicher finmunng und Jaroke, dagu die Wahrheit andes realifitiden Jugs, als die Wahrheit aller Einzelgelaten und des Jufammenhangs, in den Wenfeden und Begelenheiten geftellt werben.

Neben Kishim von Ernim stehen noch andere Romantiker, bie gleichfalls in vergangene Tage hineinzwühren gesucht hoben. Da ilt Visselnen Mauff mit einem noch feines wegs verschollenen "Lichten eschlichere gelichenen "Aufruhr in den mundlender gestlichenen "Aufruhr in den Eevennen". Aber jo hühsch der "Lichtenstein" zu lesen ist, — als eigentlich geschichteiten Sunean tann er nicht gelten. Der geschichtliche Koman tann er nicht gelten. Der geschichtliche Sunearnub leben in blösse unter genen bestehe des die Bereitschaften und der Verlächtlichen von allen jenen Verten: voerischer Zauber umhülkt uns, aber der jehe Boden der Visitflicheit entschwinder.

Wie viel näher fteht ber geschichtlichen Wirklichfeit

ber eigentliche Bahnbrecher bes modernen historischen Romans, ber 1798 zu Bredlau geborene Bilibalb Mleris, mit richtigem namen B. Saring genannt! Es ift fein Bufall, daß in ihm fich neue Krafte regten, die Geschichte fruchtbar zu machen. Der Beift Balter Scotts mar in ihm lebendia geworben. Seine erften Romane geben gang in ben Bahnen bes englischen Dichters. Aber etwa feit bem Erscheinen von "Cabanis" 1832 ward er bem Borbild gegenüber felbständiger; und gerade die Borliebe, mit welcher er in die Bergangenheit eines engeren Gebiets, ber Mart Brandenburg, fich verfentte, hat biefe Gelbftanbigfeit geforbert. Gin Buch wie "Die Sofen bes Berrn von Bredom" (1846) wird heut noch gern gelefen; berbe Natürlichkeit, maffiver Sumor und gemütvolle Erzählerfunft haben und ba ein gang prächtiges Wert beschert. Trothem mochte ich eine furge Charafteriftif nicht an bies Buch aufchließen, bas immerhin bas Allgemein-Menfchliche bem Geschichtlichen gegenüber bevorzugt. Bielmehr verweile ich lieber einen Augenblick bei ben großen hiftorischen Romanen und aus beren Schar bei bem "Roland von Berlin" (1840). Mag "Der falfche Balbemar" fich bie pinchologische Aufgabe schwieriger stellen, gerabe "Der Roland" ift für Meris charafteriftifch. Giumal in ber Art, wie die Sandlung geführt ift. Manche Szene pact, und auch wer bas Bange überschaut, findet fortschreitenbe Entwicklung, die das Biel im Auge behalt und bestimmtem Abschluffe guführt. Die romantische Traumerei hat aufgehört, die Kraft wirklicher, notwendig fortichreitender Sandlung ift porbanden. Die beiben eng verbundenen Städte Berlin und Roln an ber Spree liegen um bie Mitte bes 15. 3abrhunderts in bitterem Streit miteinander, fodaß bas Band, bas fie verbindet, ichier zerreifen will. Zugleich tobt ein anderer Streit in ben Mauern ber Stadt: Die Bunfte habern mit ben Geschlechtern, Die Bürger mit bem Rat. Und bas in ber Beit, in welcher bie Gerechtsame ber Sabt in heitiger Gintradit gehütet werben müßten. Suntfürft Friedrich II. ber Eijenne liegt auf der Sauer, eben diese Wechte unter die fünftliche Wirde zu beugen. Wie ihm das gelingt, das wird in manniglach verschlungenen Began berichtet. Bit wollten iß bier nicht nachgehen. Geman der feineren Moland zu Berlin das Zeichen der ben der feineren Moland zu Berlin das Zeichen der eigenen Werchicksbarfeit der Stadt ist, umit es erleben, daß eben biefer freineren Moland durch die Stroßen der Stadt echtlichten der Stadt ist, umit es erleben, daß eben biefer freineren Moland durch die Stroßen der Stadt achtigen und werden der Stadt ist, umit es erleben, daß eben biefer freineren Stoland durch die Stroßen ber Stadt achtigen und der Stadt in der Stadt achtigen und der Stadt achtigen der Stadt

Bas hier mit wenigen Gaten angebeutet ift, ift selbstverftandlich nichts als ber beherrschende Grundgebanke bes breibandigen Romans. Die Füllung bes Rahmens gewinnt Aleris von zwei Seiten ber: aus ber minutiofen Schilberung vielfacher Gingelfgenen und in ihnen ber Sitten und Art jener Beit, und fobann aus bem Bericht über bie Schidfale einzelner Menfchenfinder, inebefondere ber Elsbeth Rathenow, ber ichonen Tochter bes ftolgen Burgermeisters, und bes Benning Mollner, ber bie Schone gum Beibe begehrt. Einzelgeschick und Gesamtgeschick find mit funftreicher Feinheit in einander verwoben: feine Beschreibung führt vom Gange der Gesamthandlung ab oder tritt unpermittelt ober mie überflüssig auf. Bielmehr ist alles zu einem Gangen geworben. Und boch ift ber "Roland" nicht bloft ein Dofument ber Borguge biefer Runft, fonbern auch manches Fehlers berfelben. Benige, bie ber Roman beute noch wirklich zu fesseln imstande wäre! Warum? Beil ber Gang ber Sandlung burch bie Breite ber Gingelfzeuen boch ein schleppenber geworben ift, - weil es schwer wird, unter allen ben icheinbar wirren Raufen die leitenben Afte zu erfennen. - endlich wohl auch, weil ber Faben an viel find, die gleichzeitig gezogen werben, und weil in ber Darftellung felbit bem Lefer nicht immer genfigend flare Beameifungen für bas Berhältnis bes Einzelnen zum Gangen an bie Sand gegeben werben.

Aber noch in einer anderen Richtung ist ber "Roland von Berlin" charafteriftisch für die schriftstellerische Runft feines Berfaffers. Er laft uns die veinliche Treue mie Die meisterhafte Deutlichkeit feiner Detailschilberung merken. hierin liegt in ber Tat feine Starfe. Es ift nicht möglich, hier folche Rabinettstücke ber Kleinfunft probeweise wiederzugeben: auch barin ift Alexis so breit, so minutios, baß ber Raum bafur nicht reicht. Aber wer ben Roland gelesen, der lasse sich erinnern an das alte Rathaus zwischen Berlin und Roln mit seinem bunt perzierten Oberbau und ben vielen gierlichen Türmchen. "Die Türmchen, nicht gur Berteibigung, es war nur Spielwert, schauten nach allen Stadtteilen; ber machtige, aber vielfach ausgezactte Biebel aber war bem Spreefluffe gugewandt. Er burfte nach feiner ber beiben Stubte bliden. Bare es boch gu Unaunften ber einen ober anderen gewesen. Das litt feine. Darauf gab man viel im Mittelalter und fürchtete und scheute bas Spiel bes Zufalls." Es fei erinnert an die Beschreibung ber fturmischen Ratssitzung, in welcher Riflas Berwenit zu vermitteln fucht, an ben Weg bes Burgermeifters burche Strafenleben ber Stadt nach bein Schumntichen Haufe in Köln, an das unübertrefflich draftisch gemalte Fest beim Ratsherrn Thomas Byns und an anderes mehr. Biel zu breit ift manche ber Szenen, aber lebenbig, anichaulich und wahr find fie alle.

An wahr! Das fit bas britte, was im Rioland ben Meister erfennen lehrt. Sier ift realitifighe Treue, gepoart nitt früftigen Humor, auch wohl im Gewand Jaitrifiger überlegenhört, aber eben Tenne. Steine Terne, die ihre Klufgabe barin fieht, alles zu jagen. Moer vod, eine Terne, die das, was jie sagt, dem Lechen dagelausschlich und Lechen Berlins Berlins-dion aus der zeit Kriebrighe des Gijernen! Du mit beinem itolgen Gigenbeunststein und dem starten Eesbisandsskrieberights! Base jund dem Statsberren sie machtige Ceute geweien, und werder Reichtund

hat in beinen Manern fich geborgen! Wie steff ist bein Maden schon bezumal gewesen, wie kritisch bein Berstamb gegen alles, was von oben san! Wie haben beime Bürger bei aller Kinde boch auch zu sachen gewußt; und was für sose Mütter haben ihre Wiepergriffen! Es ist bas Bertin des Mitteslatters, welchges der Moland erstehen läßt; aber wir zweiseln nicht: es ist der richtige Vorsahr bes Perfin von bette!

Stiffend Pflezis hat dem historischen Roman endpültig be Bahn gebrochen. Ber eine Berke vor allem auf der Rraft der Spammung, auf gedrungene Jusammentassing, furz auf die Kunft der Gestaltung des Ganzen ansähe, die heite des kleintes der kleintassicht ein. Zer aber das Entigeten ansich, die Flexist der des Geschafte des Geschafts des Flexes, die er beschreicht, der wird ihn inner mit Beromderung nermen. Hun ist dem Autossichtigen zu berte wird; und vor möchte nicht der Geschaften der Auftragschaft der Geschaft der die Auftragschaft der Geschaft der die Auftragschaft der Geschaft der Geschaft der die Auftragschaft der Geschaft der die Auftragschaft der Geschaft des Geschafts des Geschaf

Überidonen wir nun bos weite Feld bes hiltoriligen Momans nach 28. Alezis, also in ber zweiten Halle bes 19. Jahrundberts! Alls gemeinigames Choratheristlum tieste ich felt: ber romantische Zauber ist dagestreit, mandynal auch ber poetische Zuft; scherolist broch von boshe ber nüchternen Erschlung ber Wirtlichseit teine Geschyr mehr. Wer für ihr an der Sint hat, mag wohl trauern, boß er bahin sit; er gist boch stalkstisch einen eigenen Meiz. Wenn er nur überall zu gunsten ber geschischsen Wirtlichsetz ihr nur überall zu gunsten ber geschischsen Wirtlichsetz ihr Meich Verloren hätte! Alber es haben sängst nicht alle Zichter von 38. Mezis ernstitig gelernt.

Laffen Gie mich Ihnen guerft biefenige Linie in ber

Geldichte bes hiltorischen Romans weitersühren, welche eine wirtliche Entworklung zur Bollendung hin am merkvarten hürze lächte. Das ist die Linie, welche von W. Mieris her läber Scheffel und Richt auf Freytga hinführt, in ihun aber Leineweges ihr Ende erreicht. Esse hier Ming in hin die Kierischen ihn das ist die Entwicklung bes hutterhiltorischen Romans

Wie unendlich verschieben fann bie Methobe sein, in welcher ber Romanichriftsteller Weschichte und Dichtung vermählt! Das tann ja scheinbar geschehen, ohne daß von ber Geschichte mehr entlehnt wird als ber außere ober aar äußerfte Rahmen. Statt bag man bie Jahreszahl 1800 und fo und fo viel an ben Anfang fest, greift man eben ein paar Jahrhunderte gurud. Irgend eine Große ber gewählten Zeit muß in ein pagr Szenen guftreten. - aber mit Borficht, damit man nicht in Konflift mit der Geichichte fomme. Der Staud und Beruf, die Meidung und etwa noch bie Sprache ber handelnden Berfonen wird ein wenig in altmodisches Gewand gehüllt, wobei es weiter feine Rolle fpielt, ob jemals Lente auf bem Erbenrund fo gesprochen haben, wie die Figuren im sogenannten geschichtlichen Roman. Sodann wird eine Angahl Butaten bereingegeben - ein bischen Belbenmut aus ben Rreugzügen, ein Quantum Glaubenstreue aus ber Reformationszeit ober eine Bortion Kriegsgreuel aus bem breifigiafrigen Krieg. Und wenn nun noch ber nötige Pfeffer nicht fehlt, um bie Cache ju wurzen, und ein Studden Zwiebel babei ift, bas die Tranen lodt, bann ftfirgt fich die Leferschar auf beu "berrlichen hiftorischen Roman". Aber bie Dasterabe kann ben erniten Beurteiler nicht täuschen. Wann ware je einer baburch ein Ritter geworben, bag er fich eine Ruftung übergeworfen und mächtig mit dem Harnifch geffirrt bot?

Aber warum entwerfe ich hier biese Karifatur eines bistorischen Romans? Lebiglich, um burch ben Gegenfats

das Bith des futurdistorischen Romans schäffer herausagütellen. Bom Zebruar 1855 ift das Borwort datiert,
welches Josef Altivo von Scheffel seinen "Etteharb"
mitgegeben hat. Dies Borwort bestimmt es schaf und
flar als die Rusjade des schieden ischammens, im gegebenen Raum eine Reiche Gestalten schaff gezeichnet und
arbenhell vorüberzuslühren, "also daß im Leben und
Ringen und Leiben der Einzelnen zugleich der Inhalt bes Zeitraums sich wie zum Spiegelbild zusammensfalt."

Schefiel verlangt sier den Koman die Anertemung als denkürtigen Bruder der Geschächte; aber dem Roman, dem diese Kinctemung gebüssen soll, mutet er auch zu, daß er auf historischen Embien ruhen muß. Ben seinem "Eltehard" meint er: "Daß nicht viel darin gesigat ist, was sich nicht auf gewissenhafte Intlungschächstliche Studden istist, darf wohl kehangtet werden, wenn auch Personen und Jahrzahlen, wielleicht Jahrzehlen mitunter ein weniges in einamder verschohen werden." Und in der Tat, — in dem er diese geschächtigte Schechten tint nicht weniger als 285 gelechten Kumertungen stützt, ist er der Geschästlicht wisselfiglicht zu seiner der Geschästlicht soll zu este entgentommen.

Das Beste ist nun freilich, daß uns Scheffel nicht bloß ein Programm gegeben, sondern daß er eben dies Programm auch trefslichst ausgeführt hat.

Ser jene Umrechungen lieft, bem sann bange werben, ob er nicht einem pedantischen Gelechten in die Hände gefallen sei. Aber das Bangen ist unnüb. Im "Ettefant" pulsiert so friebes, umuteres Leben wie in vonigen andberen Bindern. Er seiber ergächt, wie igm bies Leben erwachsen ist. Die alten Luellen sot er subsetet: do "hob und baute es sich empor wie Turm und Mauern des alten Gottes-haufes Et. Gallen, viel altersganne erproniträge Händer vonnbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den alten Sandbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den alten Sandbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den alten Sandbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den alten Sandbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den alten Sandbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den alten Sandbelten in den kreugsängen auf und ab, hinter den

Rlosterichüter tummetten sich im Hofe, Horasang ertönte aus bem Tor und bes Badchers Hornruf vom Amme. Bor allen anberen aber tach eluchjend hervor jene hobe gestrenge Frau, die sich den jugendschönen Lehrer aus des heisigen Godlus Alosterieben entsichtet, um auf ihrem Basaltiefen am Bodense flassischen Dichter eine Stätte sinniger Pflace zu bereiten . . . "

Die Schwerfalligfeit eines 2B. Alexis ift grunblich überwunden, die Sandlung ift fraftig gufammengefagt und feffelnb geftaltet, Brauch und Gitte find felten befonbers beichrieben. - Die Handlung felbit läßt fie erfennen. Das Bauge ift burchweht von golbenem Sumor. Bir banfen bem Dichter, bag er ein wirfliches, echtes Kulturbilb ge= achen, und verschmerzen es auch, daß er es für nötia befunden bat, Diefe Echtheit ein bischen aufbringlich gu beicheinigen: wir frenen und über die Leichtigfeit ber Behandlung, ben Alug ber Darftellung, Die Anmut ber Schilberung. Denn von ber Boritellung find wir boch hoffentlich los, als ob alles, was tüchtig ift, langweilig fein mußte! - Der "Effehard" ift ein Buch bes bentichen Bolfs geworben, mag man fonft über Scheffels Boefie benten, wie man will. Gin Arno Solz, ber Scheffel's Bebichte garnicht feiben mag, fingt an feine Abreffe:

"- Jahrzehnte lagen fie uns gur Laft, Deine altbeutsch jobelnben Leute." Mber er fahrt fort:

"Doch bağ Du ben Efthart geschrieben haft, Das banten wir Dir noch heute!" -

Nicht eben weit ab von Scheffels Brogramm ift basjenige, melches Wilhelm Riehl 1856, ein Sahr fpater, bei ber Beransgabe feiner erften "Rulturgeschichtlichen Rovellen" aufgestellt bat. Bu biefem Brogramm gehört, daß bie handelnden Berfonen felbft nicht geschichtlicher Überlieferung entstammen, sondern freigeformte Charaftere find. Gerade fo glaubt Riehl am beften bie Befittungsguftanbe, bie Rultur eines beftimmten Beitabschnitts barftellen zu foumen. Hus biefen Rulturguftanben berans müffen bie Menichen felbit mit ihrem Weien, iffren Leibenichaften, ihren Konfliften geschaffen fein. In Birklichfeit ift Diefe Forberung im wefentlichen ichon im "Effehard" erfüllt, mennaleich Scheffel überlieferte geschichtliche namen lebendig gemacht, nicht eigens neue Geftalten geschaffen bat. Ift bas wirflich ein großer Unterfchieb? Wenn man Richle Abficht recht perfieht, fo ift fein Brogramm boch als ber icharifte Gegenfat zu ienem porbin geschilberten äußerlich-hiftorischen Roman zu verstehen, ber fich an große Namen und große Zeiten anlehnt, aber bamit ber Geichichte genug getan zu figben glaubt. Er überipannt ben Gegenfatt: gar nichts, mas in ber fog, Geschichte eine Rolle ipielt, fondern nur Anltur! Gider ift auch fein Brogramm berechtigt, aber nicht als bas einzig richtige, sondern als eins, bas neben fich bas ena verwandte Scheffeliche Brogramm febr aut verträgt. Ig, es burfte fo fteben, bağ Riehls Brogramm faum weiter reicht als für bie fulturhiftorifche Novelle. Der Roman, Der weiter ausholt. ber nicht blog ein Bildchen, fonbern ein großes, weites Bilb geben will, fann nicht blof bei ienen Bestalten fteben bleiben, welche bie Bhantafie frei als Trager beitimmter Beitfultur erfunden bat. Er muß weiter greifen, und zwar ins geschichtlich Aberlieferte hinein. Conft

würde er schließlich selber sein Programm der geschichtlichen Trene verlengnen.

Die Novellen, welche Nicht selbst in großer Zohl geschaffen hat, geben ganz im Sinn seiner Abstigt tressliche, seine, steine Einzelbiber ans ber deutschen Bergangenheit. Sie sind nicht so graßes wie der "Estschafte"; man mertt enwas deutscher den Gescheten. Aber sie sind bieden bei aller Aleinheit überall in die Liefe des geschichtlichen Lebens hinch. Sie verdienten mehr Beachtung als sinnen gemeinst zu steinheit zu der Abschaftung als sinnen gemeinstin zu stell wie der

Der "Effebard" und Riehls Novellen, fie bedeuten ein Brogramm. Ohne ein ansbrückliches Brogramm hat porber ichon Meinhold in feiner "Bernfteinhere" (1843) ein abuliches Bild geschaffen. Aber ber größte Burf geschah in ber Nachfolge biefes Brogramms: ich meine Guftav Frentags grones Werf "Die Ahnen", bas von 1872 bis 1880 In feche Banden gibt ber Dichter bier eine Reihe von Bilbern aus ber Geschichte eines Geschlechte. Ein Zeitranm von anderthalb Jahrtaufenden foll in feinen charafteriftischen Epochen bem Lefer lebenbig werben. "Ingo" und "Ingraban" führen in prafte Beiten; Die 3ahresablen 357 und 724 fteben ihnen poran. Gitte und Brauch. Art und Recht in den Wäldern der Thüringe fündet mis "Ingo" in fraftvoll gezeichneten Linien, in ichwungvoller Darftellung, in vollendet feffelndem Abichluß. Ingo, ber Königefohn aus Banbalenftamm, und Irmagrb. Fürft Answalds Tochter von Thuringer Blut, - fie haben ber Deutschen Berg gewonnen. Und wie bier bas Tofen ber römischen Waffen von fernher hineinschallt in Die Stille germanischer Balbeinfamfeit, fo erflingen in "Ingraban" bie Rampfruse ans bem Streit zwischen Deutschen und Wenden. Aber angleich erleben wir bier ben Beiftertampf mit: Chriftentum ringt mit bem Beibentum, die fieghafte Religion mit der niedergehenden, Binfried . Bouifatins tritt neben Ingram-Ingraban. Ginen

ftarfen Schritt vorwärts liegt "Das Reft ber Raunfonige". Nicht mehr gegen Romernbermnt fampft beutsche Rraft; auch die wendische Gefahr raat in bies Buch nicht mehr binein. Unter einander ftreiten bes Bolfes Glieber. Der Cachjenfonig Beinrich II., ber feit bem Jahre 1002 bas Bepter führt, muß feine Berrichaft gegen bie übels wollenben Großen bes eigenen Lanbes ichirmen. Schilberung benticher Uneiniafeit, bagu aber überragenber Königöfraft und endlich mittelalterlichen Alpfterlebens wird mit bem perfonlichen Intereffe an Immo. bem Rlofterfchüler und fpateren Selben, und feiner geliebten Silbegarb verwoben. Das "Reft ber Raunfonige" vermag nicht gang im aleichen Mak für fich zu gewinnen wie bie beiben erften Stücke : mag fein, bag ber ftarte Wegenfat zwijchen frember und beimifcher Urt, ber bier fehlt, bort wesentlich bie padenbe Araft gehoben hat. Bielleicht ift boch auch bie Unlage Diefes Buchs etwas zu breit. Auch Die "Bruder vom bentichen Saufe", welche ben britten Band bilben, erreichen nicht bie geschloffene Bollenbung ber erften Bilber. Gie ergablen eine Lebensgeschichte, aber fie berudfichtigen babei allau wenig bie Ginheit ber Entwicklung, als bag ber Romancharafter gewahrt bliebe. Serr Ivo. ber Thuring, ifts, ber babeim in Minnebienft nub ritterlicher Art, auf bem Rrenging in merfmurbigen Abenteuern, bann wieber babeim im Ronflift mit ber feberverfolgenben Rirche, enblich ale Glied bes bentichen Orbens geschilbert wirb. Auch bier ift burch Ivos Berehrung ber eblen Hanes von Meran, bann burch fein und ber fconen Friberun Bergensbundnis für menschliche Teilnahme geforgt. Die Bifber mittelalterlichen Lebens, welche biefer Band entfaltet, find reicher als bie ber früheren Banbe. Raifer Friedrich II., ber Reterrichter Konrad von Marburg, Die heilige Elifabeth. fie alle griffen ben Lefer. Aber neben ben Mangeln ber augeren Geftaltung fteht boch ber anbere Mangel, bag eben biefe großen Gestalten nicht recht treu und echt ge-

zeichnet find. — Es ist sonderbar, daß Frentag gerade da. wo er große weltgeichichtliche Geftalten in die Welt feiner Phantafie eingreifen laft, fein rechtes Bliid bat; ber Martin Luther, ber am Schluffe ber nachften Abteilung, die den Titel "Markus König" führt, eine schwierige Frage mit fpitfindigem Scharffinn loft, ift auch nicht ber Martin Luther ber Geschichte. Sonft freilich ift "Martus Ronia" einheitlicher als die "Brüder vom deutschen Saufe": in bas Stäbteleben von Thorn, in bas Ringen von Deutschtum und Polentum, in Sandel und Jehben ber Beit ber Reformation führt er trefflich ein. Nur bag man es boch als peinliche Liide empfindet, bag bas eigentlich Bewegende biefer Epoche, bag bas religiofe Moment jo gang gurudtritt. Der Band ftellt fich bamit felber gur Geite; er schilbert ben Reitcharafter in Rebenericheinungen, und er ichildert ibn barum unvollftandia und ungenügend. --Der fünfte Band enthalt bie beiben Sfiggen, melche gemeinfam "Die Gefchwifter" betitelt find. Die erfte, "Der Rittmeifter von MIt-Rofen", zeigt Rriegemefen und Aberglauben aus ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, die zweite, "Der Freiforvoral bei Marfaraf Albrecht", will bas Charafteriftifche and ber Beit Friedrich Wilhelms I. herands beben. Aber beiben Stiggen fehlt wirkliche geschichtliche Rraft und tieferes menfchliches Intereffe. Unch ber lette Band "Ans einer fleinen Stadt" vermag bie Borganger nicht wieder zu erreichen; dazu ist weder die erste, größere Ergablung aus ber Beit ber Freiheitofriege plaftifch genug gezeichnet, noch die zweite fleinere, welche in einem Journaliften bas lette Glieb ber "Abnen" erfennen lagt, irgend genügend vertieft.

Im einzelnen sind die Bände also von jehr verichiedennen Nert. Und zwar nicht bloß nach Seite der fünstlerischen Gestaltung, jondern auch nach der Richtung geschichtlicher Anschauftlichkeit. Wan darf getroft jagen: selbit für Gustav Frenzag war der Wurf zu groß. Wenn jenes Brogramm Richls wirklich ausgeführt werben foll, io bedarf es bagu nicht blok einer reichen Bestaltungsfraft. fonbern auch einer Bertiefung in bas Innerfte ber gn ichilberuben Beit, wie fie nur mit fchweren Daben gu gewinnen ift. Aber wer fann in Diefer Weife famtliche Sauntenochen ber naterländischen Geschichte beberrichen? Ber fann leben, ja wirflich leben in ben Beiten ber Sachienkaifer, ber Reformation und ber Befreiungsfriege? Auch Frentag hat das nicht völlig vermocht. Und vielleicht bat boch auch für ibn bas Riebliche Brogramm eine Gefahr eingeschloffen. Es geht allgufehr ins Rleine, ins Alltägliche, ind Bewöhnliche. Gine Bahl von lofen Gingelifigen fann es geben, und fie alle mogen fich ant und gern zum Gesamtbilb ber Gefittungezustanbe eines Bolfs anfammenichließen. Aber wenn eine fortlaufenbe, aufammenbaugenbe Reibe bie wichtigften Epochen ber gangen Bolfegeschichte umfaßt, bann ift bas Bringip bes Rleinlebens, bes "Abfeits vom Wege" nicht mehr für fich allein brauchbar. Dann muffen bie großen Bewegungen ber Beifter mit gang anderer Bucht ins Leben bes Romans eingreifen.

Aber wozu im einzelnen mit Jerentog rechten? Seine "Afthent" hoben ja troh mancher Schwäden länglit einen Ehrenplag unter ben beutichen Dichtungen gewonnen. Gewiß, sie verdienen ihn auch, Nicht blöß durch ihre gelungeniten Teile, sondern vor allem durch die virtlich geniale Größe des ihnen zugenude liegenden Gedunfens. Und endlich wie sich der Litterfahr", wie Nichts Novellen, wie vordem ichon die Werte von W. Alexi, die vollen, wie vordem ichon die Werte von W. Alexi, die oblieft auch Freychags "Mynen" der Liebe eben des deutschen Solfes gewiß sein, deum sie hoben uns die eigene Vergangenheit erschoffen. So wird für alle Zeiten ein Anhan des historischen Nomans im 19. Jahrhundert bleiben, daß er zum nationalen Nomans geworden ist. — Wolffählich die ist ihrerischen.

Bollständigfeit in der Aufgählung der literarischen Erscheinungen kann auch dies Bild des historischen Romans

nicht anstreben. Aber ich möchte boch die Entwicklungslinic bes fulturbiftorischen Romans nicht abschließen, ohne ein Werf zu erwähnen, bas in feiner Gigenart besonbere Beachtung verdient: ich meine Theodor Kontanes Reitgemalbe "Bor bem Sturm." Es ift nicht Fontanes Urt, feinen Romanen einen "großen Bug" gu geben; auch bied Gemalbe aus bem Winter 1812 gu 1813 gibt Rfeinleben, gang und gar Rleinleben. Aber bas eben ift Contance Starfe, wie er bice Mleinleben ju malen weiß. Dieje Runft ber Anichanlichfeit, Dieje Sprafalt bes Details, Diese Beintichkeit in ber geschichtlichen Trene, Diese Feinheit in ber Erfaffung aller weientlichen Stromungen, und gn bem allen biefe fefte Fundamentierung ber Erzählung auf marfifchem Boben! Ich gonne jedem die Freude an tatenreichen, geschickt gruppierten Sandlungen, aber ich gestehe, meine Freude an biefer Fontaneichen Urt gebe ich baffir nicht bin. Schlieflich treibt er boch auch mahrlich nicht blok Kleinigfeitsframerei; bas Kleinite - und wenn es die Tischordungen find, welche er für sämtliche borfommenben Mahlgeiten mitteilt - ift ein notwendiges Blied bes Gangen, ein mentbehrlicher Binfelftrich auf bem Bilbe ber beichriebenen Beit.

Ich hobe etwos lange bei dem Inturhitivrifden Roman werweilt. Aber wenn and anderes darüber inapper behandelt werden muß, ich berene es nicht. Hier liegt ber größte Erfolg des historijchen Romans im 19. Jahr-hundert. Man fann alle die anderen Erfcheinungen auf bielem Gebiet danach benreitlen, wie nahe oder wie weit sie von dieser Linie sich entferien.

 bas fulturelle Rleinleben umfaffen foll, fonbern fich mehr an bie groken Stromungen und Stimmungen, an fefte biftorifche Greigniffe ber Entwidlungegange aulebnt. Huch Die Romane Diefer Art muffen einen fulturhiftorischen Ginfchlag haben; fonft murben fie ichemenhaft werben. Die Runft muß bier fur ben Dichter barin besteben, obne allauviel Detail boch die Geftalten ber Dichtung in engite Berbindung mit bem geichichtlichen Leben ber gemählten Beit zu feten. Babiloje Momanichreiber find an biefer Mufgabe gescheitert; fie gaben mobernes Leben in geschichtlichem Bewand. Aber gwei Meifter mochte ich nennen, beren Werfe mir in biefe Rategorie zu gehören icheinen. Der eine ift Bilbelm Raabe, ber Stimmungebichter, ber boch auch bie Geschichte fich bienftbar gemacht bat. Gein "Unferes Berraotts Ranglei" (1862) zeichnet mit fraftigen Strichen Die Rriegenote bes belagerten Dagbeburg und zugleich etliches von ben Stimmungen und Strömungen bes Reformationsighrhunderts. Mur fehlt eben bie intime Gingelichilberung und bie feinere pfuchologifche Differengierung. Und Ranbes Sauptftarte, Die Stimmung, konn bier nicht in gleicher Beife gur Geltung tommen wie bei feinen nicht-hiftorischen Werfen. Auch feine Erzählung aus bem 18. Jahrhnubert, "Das Obfelb" fei hier genannt. — Der andere Meister dieser allgemeingeschichtlichen Richtung ift ber Schweiger Conrab Ferdinand Meyer. Sein großer Roman "Georg Benatich" beichreibt bie langen und verworrenen Barteifampie, welche auf bem Gegenfat ber Ronfessionen berubten. Die Abficht ift unfraglich bie, eben biefe Reit ber Wirren und Rampie bem Leier lebendig zu machen. Allerbings hat bas Buch bei großen Borgfigen auch erhebliche Mangel. Es führt nicht in tougentrierter Entschloffenheit vorwarts; es gibt Bilber, aber fein einheitlich wirfenbes Bilb. Es halt ben Lefer burch Beriplitterung bes Intereffes nicht bei bem befriedigenden Bewuftfein ftets porhandener

Alatheit. Jüng Senolich felbst, der Parteführer, hat eine nur mößige Duolistation zum Romanhelden. Sein Character pack, aber er verstimmt zugleich. Er begeistert, aber er verstimmt zugleich. Er begeistert, aber er fühlt baid wieder ab. Alles in allem, er hält die Sympathien der Lefer nicht fest. Auch gelingt es ihm mit jeiner objektiven, etwas schwertungigen Art minder gut als seichsteren Werken, die doch notwendige Spannung zu erstwan.

Bedeutender noch als Diefer große Roman find Courab Ferdinand Meyers historische Novellen. Freilich, man tann versucht sein, sie nicht mehr zu ber eben besprochenen Richtung zu gablen, fonbern zu einer britten, ber au bie Beichichte angelehnten individuellen Ergablung. Dieje Bezeichnung bebarf einer Erflärung. 3ch benfe babei an Dichtungen, welchen nicht bie Erweckung eines beftimmten geschichtlichen Rulturlebens, auch nicht bie beftimmter geschichtlicher Borgange bas Biel ift, fonbern welche ein mehr individuell intereffantes Erzählungebild. bas nicht gerabe geschichtlichen Gründen, sondern allgemein menschlichen Motiven entstammt, an Die Geschichte aulehnen. Anch bas ift eine berechtigte Form bes Romans, nur baß freilich bas Wort "hiftorifch" nicht im gleichen Sinn ihr gufommen fann, wie ben eben genannten Richtungen. Selbstverftanblich muß auch bier ber Befamteinbrud echt fein. Die Grengen zwischen biefer Art und ber porber ffizzierten find leicht verriickbar; auch bei Conrad Ferdinand Meners Erzählungen ift es manchmal fcmer zu jagen, ob fie mehr bas Allgemein-Geschichtliche ober bas Individuelle betonen. Jebenfalls aber verbienen fie zum großen Teil als Meisterftude ber Erzählerfunft genannt zu werben. "Der Beilige" greift in bas Leben bes englischen Ranglers Thomas Bedet, also ins 12. Jahrhundert hinein, - mit welch wunderbarer, abgerundeter Darftellungsfunft! Andere haben ihren Schauplat zu anderen Reiten und in anberen Lanbern: "Die Sochzeit bes Monche" 3. B. isihrt nach Kadnu, "Das Amulett" in die Toge der Parifer Bluthochzeit. Wer aber geneigt ist, diese Explaimagen noch zu der gleichen allgemeingeschichtlichen Richtung zu jählen wie den "Georg Jenatich", der mag als Multer der dritten Guttung eine Explaimag neuen wie "Grete Minde" von Foutane. Dier lieht nicht die Kultur im Beodergrund nud gang sieder nicht die Grickfiete; Lieh min Leich wie so die Expraima gesichert ist. Übergens dere ist Kontane, gerarde und die Explassung, — nur daß ihr ein geschichtlicher Schieders ist. Übergens dere ist Kontane, gerarde im der "Grete Winde" ein ammitges nud feines Wert gestellungen, eine wohlgedauer im zugends zu flart auftragende, aber isternall teigepafaste und preines Verfagende, aber isternall teigepafaste und preines Verfagende, aber isternall teigepafaste und preines

Endlich nenne ich furz eine vierte Gattung bes hiftorifchen Romans, nämlich biejenige, welche nicht Kulturleben, auch nicht geschichtliche Borgange, und wiedernm nicht individuelles Menschengeschied jum Ausbrud bringen will, fondern ben Gebanfengehalt ber Beichichte, Die 3been, Die Tenbengen, Die geiftigen Stromungen. Gine gewaltige Aufgabe - bantenswert und ichwer zugleich. Schwer vor allem beshalb, weil es viel eber gelingt, gegenüber ben Rulturguftanben vergangener Epochen objeftiv zu bleiben als gegenüber ben Gebanfen, welche in jeuen Beiten lebendig gewesen find. Schon bas ift ichwer, Diefe Gebanten flar und ruhig ju erfaffen, gefchweige benn, jie objeftiv wiederzugeben. Go haben wir beim von biefer Gattung auch feine erftflaffigen Romane gn verzeichnen. Aber genannt feien als ihre Bertreter Rarl Frengel (3. B. "Freier Boben"), Beinrich Lanbe ("Der dentiche Ariea") und Rarl Gunfow ("Sobenichwangen.")

Eine große Reihe historischer Nomane habe ich Ihnen stisziert oder nur genannt. Die Jülle der Erscheinungen wang dazu, ans gründlichere Behandlung einzelner Werte zu verzichten. Aber ich din gewiß, des Sie unter den vielen Namen, die genannt wurden, etliche vielleicht

mit Befremben - vermißt haben. Run - fie find bis her nicht ohne Absicht übergangen worden. Es war ja Die Abficht, nur bas wirflich Bebentenbe anguführen, um io die Entwicklung des hiftorischen Romans in raschen Bugen gu ffiggieren. Bu ben Größten gablen eben bie Ubergangenen nicht. Tropbem mit auch etlichen von ihnen noch ein Wort gewidmet werben, - ichon beshalb, weil fich bie Gunft bes Lefepublifums fo warm fur fie ins Reng feat. Das gift por allem bon Relix Dabn und Georg Ebers. Ramentlich eine Augabl von Dabus "Rleinen Romanen aus ber Bolferwanderung" find ohne geschichtliche und ohne hohere fünitlerifche Araft. Manche haben burch funitvolle Ordnung bes Stoffs eine gewiffe Spanufraft, manchen liegt ein fur eine Rovelle gang brauchbarer Bebante an grunde, alle haben die Entschnibigung für fich, daß es gum Merichwerften gehört, fulturloje Beiten lebendig zu machen, - aber eben natur und Leben fucht man in ihnen vergebens. Bang moberne Bebanten, wie fie ber Beltanichauung Dabus entsprechen, bat er bier langft Bergangenen in ben Minnb gelegt. Bubem ermübet an ihnen Die schablonifierte Manier. Starfer ragt Die Gefchichte hinein in Dahne großes Wert, ben "Rampf um Rom." Es ift ja leichter, große Belbengestalten und machtige Beltereigniffe bem Lefer nabezubringen als untergeordnete Befen ans fleineren Umgebungen. Co wedt ber "Rampf um Rom" unfraglich erheblich größeres Intereffe als jene eben besprochenen Romane. Es bleibt auch richtig, baß ber "Rampf um Rom" bramatifche Rraft, begeifterte Barme und machtigen Schwung befitt. Leicht entzündbare. namentlich ingendliche Herzen vermag er mit dieser seiner Art gerabegn in Flammen gu fegen. Sollen wir alles bies gering einschätzen? Gewiß nicht! Aber anberseits bürfen wir uns burch biefe fortreifenbe Bucht auch nicht Die rubige Befinnung rauben laffen. Bas für "Gefchichte"

liegt bem Roman ju grunde? Jene Geschichte, Die nicht viel anderes fennt, ale Selben und Bojewichte, Schlachten und Rampfe, Ruhm, Leibenschaften, Intrigen! Es ift Die Beichichtsmethobe ber Bollsbücher, Diejenige ber mittleren Rlaffen bes Gumnafinms (auch bier ift fie iett ichon großenteils überwunden), aber nicht biejenige, welche bem tiefer Schanenben bas wirfliche Leben ber Bergangenbeit erwedt! Belche Pfnchologie führt bas Bepter? Gine Binchologie ber großen Linien und ber großen Mittel, aber feine Seelenforichung, Die Menichen und Beiten in feiner Erfaffung auch icheinbar minber wichtiger Ruge in Übereinstimmung zu bringen weiß! Folglich bleibt vieles im "Rampf um Rom" geradezu talmihiftorifch. Und felbft bie außere Echtheit verbirbt fich Dalm, indem er alle gaben in ben Sanben bes Cetheaus zusammenlaufen lagt, einer Rigur, Die wie bagn geschaffen ift, gum 3beal traumenber Junglinge zu werben. Die gesamte Entwicklung bangt an Cetheans: und Cetheaus ift ein bichterifches Phantafiegebilbe! Aber felbft wenn man biefe Entgleifung in ben Rauf nimmt. ju reiner Freude an bem Buch fann man nicht tommen, weil bas Bathos, in bem Dabn feine Menichen reben laft, aar zu ungeheuerlich ift.

Nur eine einzige Stilprobe! Furins Ahalla, ber Korfe, fpricht:

"Stanne nicht - frage nicht!

Ja: ich liebe Baleria mit aller Glut: fast haß' ich sie — so lieb ich sie.

3ch warb um fie vor Jahren.

Ich erfuhr, fie fei bein - por bir trat ich gurnd: - erwürgt hatt' ich jeben Andern mit biefen Sanden.

Ich eilte fort: ich fturzte mich in Indien, in Agypten in neue Gefahren, Abentener, Schrechniffe, Genuffe.

llmfonft.

Ihr Bild blieb unverwischt in meiner Seele. Sollenqualen ber Gutbehrung erlitt ich um fie.

Ich burftete nach ihr, wie der Panther nach Blut. Und ich verfluchte fie, dich und mich . . ."

Wer fpricht so im gewöhnlichen Leben? Finrius Uhalla, der Korse? Nimmermehr!

Ahnlich ift über bie Schöpfungen eines anderen Lieblings ber Mobe gu urteilen, über bie von Georg Chers. Der fulturbiftoriiche Roman verläßt bas nationale Gebiet: bas ift fein gutes Recht. Er verläßt nicht bas Bringip ber Kulturschilderung; hierin bat ber Brofeffor ber Nanptologic febr Bubiches geboten. Aber es ift leichter, altäanptifche Kultur zu ichilbern als altäanptische Menichen ju zeichnen. Die Fabel und bie Charaftere, bas find bei Ebers bie wunden Pimfte. Man muß ichon fehr gutgläubig fein, um in biefem Bunft bas als echt hinzunehmen, was er gibt. Rur im "Homo sum" hat Ebers einmal tiefer zu motivieren gefucht; bas Buch fteht über bem Durchichnitt. Dafür hat er aber auch manches geschrieben, was unter bem Durchschnitt bleibt. Seine "Greb" ift eigentlich bas Mufter eines hiftorischen Romans, wie er nicht fein foll. Mielfe bat Recht: "glanglofer Firnis beutschen Mittelalters" liegt barüber. Die Sprache gefünftelt, bas Empfinden mobern, alles, mas über bas Individuelle hinausgeht, verschwommen, dies Individuelle aber ungefähr auf ben Bacffischton geftimmt, Die Gebanten ohue Entichuldigung fehlend - wahrlich, was babei herausgefommen ift, ift ein frafts und faftlofes Ding, bas abfo-Int nichts burch bie Berlegung ins Mittelafter gewonnen hat. Die Geschichte konnte beinah ebenso aut in jedem burgerlichen Sanfe bes 19. Jahrhunderts fpielen. Man ınochte barüber weinen, bag bas Gros bes bie Leihbibliothefen benütenben Bublifums auch bie " Greb" fritiflos genoffen bat, weil Ebers nun einmaf in ber Dobe mar.

Bon anderen will ich schweigen. Nicht als ob nicht noch manches Werf auch neben den großen und hervorragenden Schöpfungen ftünde, das der Liebe des deutschen Lejers sicher sein darf. Und ebensowenig soll geleugnet werden, daß außer Beorg Geess mit siener Archäologie in Momanform auch andere Schriftsteller noch den historischen Roman gemisbraucht haben. Aber was hat es sire zweck, das Gedächmis an Ersteins "Senjationskromane im historischen Gewande" — wie Abolf Bartels sie neumt aufzufrischen? Nobert Hamerlings "Asphija" verdiente wegen ihrer erithostien Gelechfamsteit Ernschung, venn wir nicht den historischen Roman behandelten. Ein solcher ist das schwerfällige Buch mit seiner siesstenen Umständsichteit nicht geworden.

Es sei genug. Über Hosen und durch Tiefen sind wir gewandelt; Krunststüde der deutsichen Erzählerkunit haben wir geschant. Logit uns begraden unter Schutt und Alfche, was auf diesem weiten Gebiet Minderwertiges erstand. Aber laßt mis jubeln, daß wir auch Männer hatten, die die größte Kunst verstanden: Geschichte und Dichtung zu vermäßten!



## Die Stimmungsdichtung.

Co war ber Rampf gefampft, ber Rampf gwifden Tranmen und Bachen. Das Tageslicht ber bellen Birtlichfeit hatte bie Traume verschencht. Die lieblichen Traumbilber Gichenborffe fo gut wie bie bem Alpbrud abnlichen bes Teufeld - Soffmann. Man batte ins lanblich - borfliche Stillleben binein gegriffen fo gut wie in bas wechselvoll bewegte Leben ber politischen Kreife; man fritifierte, mas unr immer ber Rritif Angriffoflachen bot: Die Bornehmen Des oftelbiichen Abels, Die Bucherfünfte unredlicher Geichaftelente, ben Taumel, in welchen bas rote Golb weite Schichten bes bentichen Bolfes verfett hatte, aber man griff auch binein in die ftreitenben Gebankenwelten, in benen alte und neue Reit einander gegenüberzufteben ichienen, und fritifierte Gebanfen, Die man nicht für richtig hielt, famt ihren Bertretern. Man ließ bie Bergangenheit aufs nene erstehen und muhte fich, mit größerem ober geringerem Glud, mit gröberem ober feinerem Stift, Die alten Zeiten bes branbenburgifchen Landchens, ber Stadt Berlin, bes prenfifchen Bolfs. - aber auch bie uralten Beiten agnptischer Auftur, griechischer Runft und romischer Machtherrlichkeit so naturgetren nachzubilden, als man es vermochte. Goethes Geift war in biefen Dichtern allen lebendia geworben.

After nicht bloß Goethes Geift bewies die Kraft. Sofatere in seinen Bann an gwingen. Unch jener andere Geift war nicht erstorten, der einst Sean Pauf die flößige Keder gesicht hatte. Goethes Geift — so sahen wir — ift der Geift der blichteitig begriffenen und funft-

voll gezeichneten Birtlidfeit. Der Geift Jean Pauls ober läßt fich furz alle ber Geift ber portifichen Zimmung bezeichnen. Es fehlt nicht ber Gebaufe, es fehlt nicht ber Birtlichfeit, es fehlt nicht ber Gebaufe, es fehlt nicht be Birtlichfeit, es fehlt nicht ber Kritit. Aber das find alles feine regierenben Mädigte. Das Regiment liegt in ber Jand jemes wunderbaren Etwas, das sich jeder Definition entzieht, jemes verflätenden Sandré, der fiebe Den Lingen liegt, mandfmal sie leife verschletend, immer allzu harte Kanten, allzu sichers Genturen abmilbernd, — der Stimmuna.

Selbswerländlich dente ich nicht daran, den Nomanen, welche in der nachromantischen Zeit bischer uns deschäftigt haben, die Stimmung abzuhrechen. Das sei serme! Pate für mauche derschen würde dies Utreist allenialls zutreisen, die etwo für Suhston, wiellecht auch ein wenig für Frengan. Seer Zumermanns Oberhof hat unstraglich eine gang besondere Stimmung, die auch eine der ab den datumünglige Stimmung des alten Bauermhofs. Und wiewie Stimmung lees alten Patenenspois. Und wiewie Stimmung legt in Spielhagens Lambschäftscherungen, in seiner Erzählung von der hereinberchenden Zuturmstur! Wur eben — bei ihnen allen ist nicht die Stimmung das Anstößlagsebende, das Sauptsächliche, inderen wirdlich Eeden.

Run aber hat anch biefer Geift Sean Pauls, ber Seift ber herrichenden Stimmung, nicht lange ichfafen fommen. Er hat eine fröhliche Ansertigen Wolfe gefchent, die Moman, eine Vowelle ward dem bem deutigden Volfe geschent, die mon getroft als Stimmung servan und Novvelle bezeichnen darf. Wir dannen die Werte biefer Art nicht einem Weister allein; und, wie nur natürlich, die Vowelle ziglich fich gire zahleicher auf dem hem als der Noven ielbst. Aber auch er sehrt nicht; Wier und ihm die ker Moman ielbst. Aber auch er sehrt nicht; Wier nach ich und ihm die konten und der sehr nach die Konten und der kohnen der Vowellist Aberdore und der eicht nicht; Wilhelm Naabe ichnin, und ihm tehen zur Seite der Novellist Theodor Storm und Peter Novelgeger.

Gin merfwürdiges Buch, biefe "Chronit ber Sper-

lingsgafie", die Raabe als erties Wert seiner Wuse 1857 in die Wett hinnussender. Merkvörlig aber nicht wegen absorberticher Ereignisse, die darin eine Rolle spieten. Bon nervenaulregenden Schauergeschichten ist Raabe fein Kreund. And wos der Chronist der Specifiagatie explicit, ist darum einsach und schlicht, beinahe alltäglich. Zwei Kreunde, ein Student der Phissophie und ein Waler, und ein Kind, ein Mädchen . Der Entbeut berührte ganz snapp, was geschichten, wie er als Greis auf das Beraanaene niederblicht:

"Ach sehe zwei Manner im Strom des Lebens kinplen, ein Achfeln von ihr zu gewinnen; und ich jehe endlich den Einen mit senchender Bruft sich am Uler tringen und den schönen Pereis erfassen, während der Andere weiter gertreben, wissendend und wissenden auf einer schoen, stellenden Anderen der Anderen der Scholen Sandbant sich wiedersübet. — Ich sehe mich, einen blöden Brüdker, der sich nur durch erkorgte und erspeuchste Stadest zu sichtlien wie der sich er nicht, nach sangen Untwerfahreisen in der Welt, herworgest ans dem Kampl, ein ernster, sehender Mann, der Freund seines Freundes und des in den Welter.

Der glüdlige Freund nub sein junges Weib — sie beide rafit ber Tod bahin. Dem einjamen Philosophen bleibt beider Kind, ein Nicoden; bestien Kindheit und erste Agende, bestien Hernen weiteren Industrie und her ersten genacht bei hie bei weiteren Inhalt. Und jene ersten, ernst-ditteren Ersahltmagen, jenes Ningen und Rämpsen in ber Seete bes Freundes, der bie Hosigeriehen dem Freunde lassen mit den glühenden Farben, die andere Dichter in Sturm und Draug, in phydiologischer Anahyse ober der derstätigen Wischen wirden und bestieden Alle das geden wissen wissen wirden und dansch und bestieden Alle das geden wissen wirden und bestieden Alle das geden wissen wirden und haltich hundertund gegeden bahen. Es sit ja alles, alles längst worüber, als Hans Wachholder, alt nud grau geworden, alle dies Erimereungen auf die Allettee ber

Chronif niedeciforeibt. Er hat es alles verwunden; nub wenngleich das, wos er erlebt hat, ihm für Ledenszeit die Art feines Wesens mitbestimmt hat, in ihm wogt doch nichts mehr vom Sturm der Leidenschaft und dom Drung des Leids. Er sührlt es noch, aber er sühlt anch die Freude andemseinschlen, jungen Leden, das unter seiner Interend nalgewochsen ist. Und selbst mu Jahrestog des großen Schwerzes, do dem Freund die gesiebte Gattin gestorben, tann num zu dem Greich bei der Jahrestog des fürwingen und jagen: Schlere, seine Krifche schwerzeit der haben der Verlege eine Verliche fahren dagen den der Verliche der Verlegens der bei die Verliche von der verlichen des verliches des verliches des verliches fahren und der Verliche von der verliche verliche von der verliche verli

"Lache, lache, Johannes, bu bift alt und haft feine Beit mehr zu verlieren."

Bas ift es alfo, was ben Reig ber "Chronif" ausmacht, wenn es nicht bie bewegenbe Schilberung einer bewegten Sandlung ift? Ifte boch ebensowenig bie Beite bes Gefichtsfreifes, ber Zeiten und Welten, Bolfer und Lanber umipannte! Rein, nicht in bie Breite und Weite geht Ragbes Dichten in biefem Buch; Beitichilberungen find hier nicht zu finden. Chenfomenia ift er traendwie ber Mann bes hiftorifch getreuen Milieus. Raum bag bie Sperlingegaffe felber gu ihrem Recht tommt. Benn er une von ihr boch ein Bild gibt, fo geschiehts nicht, um uns auf feften Boben zu ftellen, fonbern weil fie ihm lieb ift und weil fie feinem Schaffen von Wert ift. Sie lieat in einem alteren Stabtteil mit engen, frummen Baffen, in welche ber Sonnenfchein nur verftoblen bineinzubliden wagt. "Sie ift bevolfert und lebenbig genng, einen mit nervojem Kopfweh Behafteten mabnfinnig zu machen und ibn im Irrenhaufe enden zu laffen; nun aber ift fie feit vielen Jahren eine unichatbare Bubne bes Weltlebens. wo Krieg und Friebe, Elend und Glud, Sunger und Uberfluß, alle Antinomicen bes Dafeins fich wiberfpiegeln."

In biefem Sat nur noch ein paar andere, gleichfalls ans ben ber Sperlingsgaffe gewidmeten wenigen Seiten! Sie zeigen ben ganzen Raabe:

"Die Dämmerung, die Nacht produzieren hier wunderigmere Beleuchtnigen burch Lampenlicht und Mondichein. feltfamere Tone als anberowo. Das Klirren und Achgen ber verrofteten Betterfahnen, bas Mappern bes Binbes mit ben Dachziegeln, bas Weinen ber Rinber, bas Mignen ber Raten, bas Gefeif ber Beiber, mo flingt es paffenber, man mochte fagen bem Ort angemeffener, als bier in Diefen engen Baffen, zwifchen biefen hohen Saufern, mo jeber Binfel, jebe Ede, jeber Borfprung ben Ton auffangt, bricht und verändert zurnchwirft! - Sorch, wie in bem Mugenblid, wo ich biefes nieberfchreibe, brunten in ienem gewölbten Torwege bie Drehorgel beginnt: wie fie ihre flagenben, an biefem Ort wahrhaftig melobifchen Tonwogen über bas bumpfe Murren und Rollen ber Arbeit hinwalat! - Die Stimme Gottes fpricht gwar vernehmlich genug im Ranichen bes Winbes, im Branfen ber Bellen und im Donner: aber nicht vernehmlicher als in Diefen unbestimmten Tonen, welche bas Betriebe ber Menschenwelt hervorbringt!"

Das ift Raabes Urt! Die Stimme Gottes im Betriebe ber Menschenwelt! Er schreibt in bewegter Beit. Rein Blud fteht fo feft, bak es nicht von einem Bindbauch ober bem Sanch eines Kindes umgefturst werben fonnte. "In folder Beit ftanben bie Menfchen am liebften mit leeren, müßigen Sanben, horchend und wartenb; aber bas ift nicht bas Rechte. Es foll niemand fein Sandwerksgerat, die Baffen, mit benen er bas Leben bezwingt. in bumpfer Betäubung fallen laffen." Die Baffen, mit benen man bas Leben bezwingt, - von ihnen reben bie Blatter ber Chronif. Belche finb's? Die Stimme Gottes hören im Getriebe ber Menichenwelt! Das Saupt ienken por ber gebeimnisvollen Macht, welche bie Geichicke leuft und ein Ange fat für bas Rind in ber Biege und bie Nation im Tobestampf . . . . "Bie fo viele Bergen fast brechen wollten, um ein neues Glud aufspriegen gu laffen! Das ift die große, ewige Welodie, welche der Weltgeift greift auf der Harfe des Lebens, und welche die Mutter im Lächeln ihres Kindes, der Denker in den Blättern der Natur und Geschichte wohrnimmt."

Richt in die Breite und Weite gelt Naabes Irt. Aber in die Tiefe, Allerdings auch nicht in die Tiefe plychologischer Feinarbeit und nicht in die Tiefe besonders interestanter Probleme. Aber in die Tiefe des Menscher werten die Eriek der Aber in die Tiefe des Menscher interfanter Probleme. Aber in die Tiefe de Menschen in denen nam lernt, das Höcklich zu werstehen: Deutschenschieftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

bas über bem Gangen liegt.

nicht die Realijití oft mehr, als selbst dem Idealijten erlandt is? Sind die Wege, welche er seine Frennde gehen läht, dis in der Spectingsgasse en neuer Vund geschirzt wird, nicht reichsich absolvaberlich? So teagen sie die nach Virtstischeit hungern. Und — sie haben nicht Unrecht. Was sie ingen, empfinde auch sich als richtig. Unte eben — man fann das zugeben und doch nicht unrempfänglich sien sier iene Sobse und Tiefe der Estimmung und Betrachtung, sier jeinen und garten Gedantengewech, die und in allebem den Dichter weisen, dem Dichter der Weisbeit und des Gemits, den Össter der Kimmung.

Sabe ich zu lange bei ber "Chronif ber Sperlingegaffe" verweilt? Bielleicht. Aber ich will auch Raabes aubere Romane alle, die großenteils noch den Sabren bis 1870 ihr Dafein baufen, bier nicht besprechen. "Unferes Berrgotte Ranglei" (1862) hat icon feine Erwähnung acfunden. Bon ben übrigen nenne ich unr: "Die Rinber von Finfenrobe", "Die Leute aus bem Balbe", "Der Schnbberumb." Aber eine muß boch noch neben bie Chronit gestellt werben, nicht blog, weil es berühmt geworben ift, fonbern weil es Raabes Eigenart noch genaner erfennen lagt. Das ift " Der Sungerpaftor", erichienen 1864. Anch hier branche ich ben Gang ber Sanblung nicht im einzelnen zu entwideln Gie fennen ihn alle und haben ihn in frischer Erinnerung. Mur beleuchten mochte ich Ihnen ein wenig Dieje ichone und aute Gabe bes Dichters. Und zwar nach brei Seiten bin.

Buerft hinfichtlich ber äußeren handlung. Sie ist, eine facher als in ber "Chronif". Und nicht löst eichger, auch mit vollendeteren Knuft geftaltet. Bwei Lebenschichtligfale sind neben einander gestellt. Da ist Wojes Frendenstein, dessen Bater das Geld hat und der selben Teieb hat, in der Welt vorwärks an kommen, Wojes Frendenstein, der zu dem biejem Jwed den Ramen seiner

Geburt in den des Theophile Stein umwandelt und die Religion feiner Bater mit ber fatholifchen Ronfession vertaufcht. Mofes Frendenftein fteigt, fteigt bis gum Geheimen Sofrat hinauf. Reben ibm aber fteht Sans Unwirrich, ber Schuhmachersfohn, beffen Bater fein Gelb hat und beffen Cobn eine gang andere Sehnsucht im Bergen tragt, ber es aber bafür auch längft nicht jo weit bringt wie ber Jugendgenoft, ber boch aus berielben Aroppelitraße ftammt. Lange geht er feines Beges als armer Ranbibat und geplagter Sauslehrer, und gum Enbe wird er ein armer Bfarrer in einfamem Dorf. Diefer zweite, Sans Umvirrich, ber Sungerpafter, beherricht mit feinen Erlebniffen burchaus ben Gang bes Bangen; im Grunde genommen ift bies Gange nicht viel anderes als Die Geschichte feiner Ersahrungen bis bin gur Beit ber Reife. Aber bie Art, wie in bies Schicffal hinein bas bes Mojes Freudenstein verwebt wird, wie beide einander gegenüberfteben von ber Kindheit an bis ins Mannesalter, und angleich die Runft ber Ergablung beifen, mas Sans Unwirrich erlebt, fie beben ben "Sungerpaftor" nach Seiten ber Sanblung hoch über bie "Chronif ber Sperlingsgaffe."

Aum Zweiten. Im Hungerpalver hat Nache Charaftere geschassen. Allerdings Charasterer, welche bestimmte Gelamtanischamungen vertreten. Weltanischamung sieht gegen Weltanischamung, ähnlich wie in Heylis Kniber ber Welt. Her bie Wenschamung, ähnlich wie in Heylischamung tragen, sind nicht auf Draht gezogen wie bei Huschamungen tragen, sind nicht auf Draht gezogen wie bei Huschamungen Weber Wosse Frembenstein noch Hand und haber Weber Wosse Krembenstein noch Hand werden. Dier ist Entwicklung aus Knibheit und Jugend, ja ums Heimatbaus umd Etternart herans, aus bem Hand heraus, in welchem der Bater Schushmachenneister bei der wossergefüllten Glaskugel, die das Licht ber teinen Telampe anstängt und glängender wieder zurückwirft, seinem Hands werf obgelegen hat. Zwei besondere Baten hat ihm ber Bater mitgegeben: "Johannes foll er heißen wie ber Boet von Rurnberg und Jafob mie ber hochgelobte Philosophus von Borlit, und wie zwei Glügel follen ihm bie beiben Namen fein, bag er bamit auffteige von ber Erbe gum blauen Simmel und fein Teil Licht nehme." Der Junge zeigt fich in ber Schule nicht beffer als jeber andere Schlingel. Anch fur ibn fommt Die ichone Reit ber ichnutigen Sanbe, ber blutenben Rafen, ber gerriffenen 3acken, ber gergauften Haare. Aber es fommt auch bie Beit, ba er als mahrheitsuchenber Studioins mit Mofes Freudenstein über Gott und Welt und Baterland bisputiert. wo er bann von Mojes icheibet, als biefer in die freie weite Welt geht, und ichlieflich in ber Obe und Abacichiebenbeit einer Sanslehrerstellung auch bie Büniche feines Freundes Dlofes beareifen fernt. Es fommt Die Reit, in welcher die Liebe ihren Ginfluß auf fein Berg acwinnt, anfangs mit Irrwegen, bann auf rechtem Weg fein Berg an bas bescheibene Frangen Bog binbenb. Bas brancht es weitere Worte? Es ist ein volles, echtes Menichenleben, mit Irrungen und Wirrungen, mit Guchen und Kinden, das in Sans Unwirrich gezeichnet ift. 3a. Die Tiefe ber Charaftererfaffung gemalnt an Gottfrieb Rellers "Grünen Seinrich" und andere Meisterwerfe. ift Birflichfeit, flare Birflichfeit, wenn ichon im Banber ber Boefie, Die im "Sungerpaftor" bas Regiment führt. Auch barin, in ber tiefwahren Charafterzeichnung, ift bie "Chronif" weit übertroffen.

Und dann zum britten: auch der geistige Gehalt beise Buchs ist erheblich tiefer. In der "Chronif" tonnte man vielleicht von Betrachtungen über Menichenschieftlicht erden; die einzelnen Erlebnisse gaben mehr die Gelegenheiten, sie vorzubringen. Ganz andere im "Humgerpolitor." Sier ichseinen die Erlebnisse und Entwicklungen die großen Gebaufen jelbis in sich. Dier wachsen is gedanten iehen der Sexpen

bos Jans Unwirrich und ans dem Verstande des Wose's Frendenstein naturnotwendig herands. Jugseich gewinnen sie badwich an innerer Bedenstung und überzengeter Krost. Bom Junger handelt das Buch, von dem, was er sebentet, was er will, nuh was er vermag; von der steiligen Wacht des echten, wahren Jungers aber handelt es vor alsem. Allerbings, and der Junger som har der vo, den Wose's Frendenstein empirische Er Junger und Glang, und Luft, nach Ehre und Nuhm, nach Araft und Anseich. Beter für Kades ist das der falsche Junger; er lässt einem Angensteil von dem der eine Angensteil von dem der eine Angensteil von dem der für einen Angensteil von dem der für einer Angenblick darüber im Juveliel, daß Woise sien Mann uicht ist. Ein anderer Junger ilks, von dem der Armenscherer Eisstefüsst roch, der eistisch

"Ich bin febr hungrig gewesen. Hungrig nach Liebe bin ich gewesen und burftig nach Biffen; alles andere war nichts. Goldene Apfel hangen lodend im Gezweig und ichiden ihre Strahlen burch bas Grun. D fie blenben fo bie Mngen, bie ichonen, glangenben Früchte. Die Banbe habe ich ausgestrecht und habe mich zerriffen an ben Dornen: - viele Tranen babe ich vergießen muffen um ben golbenen Glang im Grun. 3m Schatten habe ich acierien mein aanzes Leben burch, und boch war ich für bas Licht geboren. Es ift hart, bart, bart, im Schatten fiten zu muffen und Sungere gu fterben, mabrend jo ichone Mugen leuchten in ber Welt, mabrent fo holdfelige Stimmen loden. - in ber Rabe und ach and fo weiter. weiter Ferne. 3ch habe auch hunger gehabt nach ber Ferne, aber im Schatten mußte ich bleiben, auf einen fleinen Raum im Schatten war ich gebannt. Gin golbener Regen umspielte mich oft, in Schauern fielen bie leuchtenben Früchte nieber um mich und glangten burch Grun und Blan : mir aber maren Die Sande gefeffelt, und nichts batte ich als mein qualpolles Sehnen. 3ch habe nichte. nichts erhalten von bem reichen Leben. Dur mein Gebnen ift mir gu teil geworben, und auch bas geht nun gu Enbe. Dunkel wirds vor ben Angen, ftill vor ben Ofren und im Bergen; ich werbe fatt fein — im Tobe,"

Diefem Singer abulich ift ber, welchen Sans Unwirrich von feinem Bater, bem Schuhmachermeifter, geerbt hatte. Der Bater hatte Biffenebrang, viel Biffenebrang; er las, fo viel er nur irgend fonnte. Bas er las, verftand er mentens auch: und wenn er aus manchem ben Sinn nicht herausfand, welchen ber Antor hineingelegt hatte, fo fand er einen andern Sinn berans ober legte ihn binein, welcher ihm gang allein gehörte und mit welchem ber Autor fehr oft höchft gufrieben fein fonnte. Und ber Cohn? Auch er ift, wie Mofes, ausgezogen nach bem Biffen und bem Blud; in bunteln armen Butten waren fie beibe geboren und aufgewachsen, und ber Glang, ber burch bie Spalten und Riten ber nieberen Dacher fiel, hat fie gelodt. Lange bat er gemeint, eines Beges mit bem Freunde gn geben : bann hat er ben Irrtum gemerkt. "Mein Snuger ift nicht gestillt wie ber feinige; ach, ich habe fo oft nicht gewußt, was ich wollte, und weiß es auch jetzt oft noch nicht. Es ift ein munberfam Ding um bes Menfchen Seele, und bes Menichen Berg fann fehr oft bann am glüdlichften fein, wenn es fich fo recht febnt." Wie will man biefen Sunger befinieren? Er hat viel Unbeftimmtes: man barf fich baburch, bag es ein Randibat und Baftor ift, ber ibn begt, nicht etwa bestimmen lassen, ihm einen im engeren Sinn religiblen Inhalt gut geben. Im weiteren Ginn religios ift er gewiß. Es ift bie Sehnsucht nach allem Sohen und Gnten, nach Biffen und Erfenntnis, aber anch nach Liebe und Treue, Die Sehnsucht ber Seele nach bem, mas fie braucht. Co rebet Johannes Unwirrich, ber Randidat, am Christmorgen im Dorfe Grungenom im Beift an feinem fangit im Grabe rubenben Bater:

"D Bater, Bater, es ist schwer, ein rechter Mensch zu sein und jedem Dinge sein rechtes Maß zu geben; wer aber mit ber Sehnsucht banach in ber Tiefe geboren wird

ber wird both eber bagu fommen als jene, welche gwischen Gipfel und Rieberung ermachen, und welchen bas Dben wie bas Unten gleich unbefannt und gleicheültig bleibt. Mus ber Tiefe fteigen Die Befreier ber Menfchheit; und wie die Quellen aus ber Tiefe tommen, bas Land fruchtbar zu machen, jo wird ber Acer ber Menschheit ewig aus ber Tiefe erfrifcht. D Bater, ber Menich hat boch nichts Beiferes als bies ichmerzliche Streben nach Oben. obne basielbe bleibt er immerbar Erbe von Erbe aenommen, in bemfelben und burch basselbe richtet er fich ans aller Leibeigenichaft bes Stanbes auf, in bemfelben reicht er, wie wenig es auch fei, was er erlange, allen himmlifchen Machten Die Sand, in bemielben fteht er auf ber wingiaften Scholle in bem engiten Kreife als Berricher bes unenblichften Gebietes ba, ale Berricher feiner felbft. Much ber Zweisel ift ja Gewinn in feinem Leben, und ber Schmerg ift fo ebel - oft ebler als bas Blud, bie Frende."

Auch die Worte Jakob Bohmes, welche Raabe zitiert, sind für den Geist, der das Buch durchweht, für den hunger, den der Dichter schildern will, charakteristisch:

"Denn bas ift der Ewigfeit Mecht und unig Befteben, daß sie nur einen Wissen hat. . . . . Sie stehet wohl in wied Kraft und Bundben, aber ihr Leden ist nur eines Auften bei Liebe, aus welcher Licht und Majestat ausgebet. Mie Kententere im Himmel haben Einen Wissen, und bei ift ins Derze Gottes gerichtet und gehet in Gottes Geist, wohl im Centro der Bielheit, im Wachsen mid Blüchen; aber Gottes Geist, was Leden in allen Tingen."

Wie neunen wir die beident Anfichanungen, die de jo scharf einander gegenüber siehen? Man fann sie Waterialismus und Sdealismus neunen. Ger der Sdealismus trägt in sich Liebe und Ewigfeit. Wird nun der "Sungerposter" nicht eben daburch zum Zeitroman? Sit er nicht das gerade Gegenstüd zu dem später geschriebenen Swischen. Die Kinder der Welter? Mag sein, daß man ihn and bem Zeitroman zurechnen fann. Wehr gehört er bod jam Seitmnungsroman. Er bringt nicht Bedonten, nicht Wedtlanigen mit uicht Zylteme. Er ichibere nicht Wedtlanigen wird Wenlichen besolderer Zeiten. Er will ben Spunger ber Seele obsfereiben, ber von jeher in ihr wor und der immer in ihr sien wird, er gehört nicht einer Zeit, lowbeen allen Zeiten. Es fewendet iber ihm zu viel poetlicher Hand, zu viel Schimmer der Ewigfeit; und es ilt weiter zu wenig nichtjerenes Nachpirten nach all ben Welter zu wenig nichtjerenes Nachpirten nach all ben Welter zu wenig nicht er von gleber er trob alleben nicht zu Kerplog und nicht zu Kerplog "Kindern ber Reitz".

Stimmung! Bed fänden wir ise anser dei Raade besseir in voller Pracht als dei Theodor Storm? Ein Schleswiger ist Thom; an Himmer estitete er 1817 das Bicht der Belt. Schleswigste Landschaft spricht in seinen Schöpfungen mit: das Land, die Edene und nicht zuleht das Meer, ja das weite, weite, tosende Weer. Novellen haden wir von ihm, aber seine Romane. Barum? Bell in ihm noch viel sieher en kontant. Barum? Bell in ihm noch viel sieher en web don auch Raades Romane von den andern achselt, jener Drang, der weniger auf Schiberung ansgeht, and seine Jeichmung eines Belteibilds in fünstlertischer Form, als vielmehr auf den Ansert der für der fern, was gerade die Seele bewegt, der sprijden Eitmmung. Gangs Rovelsen sind institut sich Schödier, eine wenig ausgestürter und in Krossform, aber eben Geböste, ein

Aber auch dies alles behertschende Etimmung fann recht verichiedene Naancen haben. Nicht alle, nur einige diese Naancen möchte ich aufgaweisen verjuchen, jede an einer einzelnen Bovelle. Ich wähle zuwördert! "Immensie", jeine erite Novelle (1852), das Belipiel reiniter Stimmungsbichtung in der Karbe berzinniger Wärme und zugleich jich beschenden und Etijderth sind einander zugedan. Winderschen Neinhard und Etijderth sind einander zugedan. Winderschen dar zaht ist biele Liebe befrüchen; es sliegt ein Saude barüber, ben man zu zerstören fürchtet, wenn man es nur magt, mit fnappem Bort Gingelnes beranszuheben. Ber "Immensee" gelesen, erinnert sich wohl, wie Reinhard und Elifabeth im Balb Erbbeeren fuchen geben. Bunberbar lieblich, nicht mabr? Benn Raabe an Jean Baul gemabnte. hier ift etnos nom Geift Gichendorffs zu fnüren. Fait fommts zur Berlobung, ba bie Kinderliebe auch die Reifenden verbindet. Aber bann reicht Elifabeth boch bem anderen Bewerber bie Saud. Barum? Maucher Dichter murbe hier in Die Bofanne ber Leibenfchaften geftogen haben; bas Thema ift fo bantbar, bag es fich mancher für große Worte nub wuchtige Wirfungen auserforen hat. Gang anders Storm. Es ift ja ein Greis, der feine Angenderinnerungen Revne paffieren läßt, gang wie in ber "Chronif ber Sperlingsgaffe." Und fo verliert die Erzählung nirgende das Abgeflarte, Rubige und Stille. Bielleicht bleibte in ihr fogar 311 ftill. Fragen werben nicht begutwortet, Die jedem Lefer in ben Sinn fommen. Warum laft Reinhard feine Elifabeth über Jahr und Tag ohne Lebenszeichen, ohne Gewißheit? Rurg, fie gibt bem Drangen ber Mutter nach; der andere hat Sah und Gut und auch Liebe. Dann aber fommt nach geraumer Frist auch Reinhard in der Bermählten Sans: und mm erft merfen beibe, wie fcmer es ihnen ift, fich nicht zu haben. Das Ende ift Reinhards Scheiben und Bergicht; aber wie tiefe Wehmut flingt über bem Enbe das Lieb:

> Meine Mutter hats gewollt, Ten Andern ich nehmen sollt; Bas ich zwor besessen, Mein Herz sollt es vergessen, Das hat es nicht gewollt.

Meine Mutter flag' ich an. Sie hat nicht wohl getan.

Was sonst in Ehren stünde, Nun ist es worden Sünde. Was fang ich an!

Für all mein Stolz und Frend Gewonnen hab ich Leid. Ach war das nicht geschehen. Ach tönnt' ich betteln gehen über die braune Haid'!

Richt überall ift Theodor Storm fo rein und fo ftark lyrischer Dichter wie in bieser und in ahnlichen Rovellen. Es gibt andere, in benen ichweigt ber Dichter nicht, aber er hat nur forglich geordnet und fein gestaltet. was bitterer Lebenseruft ihm vorgeschrieben. Wohl war auch in "Immenfee" Eruftes und Trubes, aber es brudt bort nicht; bas Leben ift sum Gebichte geworben. Unbers 3. B. in "Carften Curator." Das ift Die Gefchichte eines braven, reblichen Mannes; ber hatte als treuer Eurator vieler Ummindigen und Unfabigen Beichafte ficher geführt und war nur einmal in feinem Leben in ber Leitung feiner eigenen Geschäfte unficher geworben, bas war damafe, ale er einen ungleichen Bund mit einem ichonen Dabchen ichlog, bas zum Grundang bes Bergens ben Leichtfinn batte. Juliane batte ibn in furger Che in manche Dot gebracht; bann ftarb fie. Aber ein Rind hinterließ fie ihm. das war nach der Mutter geschlagen. Der Colin wuchs beran und hatte bes Baters gange Liebe, aber er lohnte fie burch Leichtfertigfeit und Schulbenmachen. Ohne viel Worte fommt zu ergreifenbem Ausbrud bas Leid, bas ber Bater um ben Cohn tragt, bem er bie Silfe boch niemals verfagen mag. Auch bie Bflegetochter, fein Liebstes nach bem Gobn, opfert fich und ihre Sabe bem Pflegebruber, ben fie liebt. Das Ungeil läßt fich tropbem nicht aufhalten; ber Leichtfinn führt ben

Banfrott herbei und endlich, am Tag, da die Schleuse gebrochen ist und die Aut sich dien Glich wölft, beingt ihn Leichstim oder Absicht oder beibes zusammen in den Tod. Der Bater aber sind ter verwinveten Pklegetochter eine gemeinschaftliche Heinat für seine letzte sich werden, voo die letzten kleinen Haufer mit Stroch gebecht sind.

Wir finden auch in biefer Ergablung manche Seite, über ber feinfter bichterischer Stimmungereig liegt. Aber es ift in ihr fangit nicht foviel Schilbernna, nicht foviel beichauliches Ansruben, nicht foviel Schwelgen in Empfindung und Gefühl. Wohl gruft uns trant bas alte Sans an ber Twiete, bas fchmale Wohnzimmer mit bem Mfovenbett, in bem Bater und Mutter bes Sausherrn jum letten Schlimmer fich niebergelegt, mit ber Silhonette von Carftens einfachem, fittenftrengem Bater. Wohl flingt es wie Ingenbluft, wenn von bem Birnbaum bie Rebe ift, ber bie Freude ber Rachbarstinder und zugleich eine Art Familienheiligtum mar. Aber folche Stimmungebilber bleiben pereingelt: hier rebet bas Leben felbit eine bentliche. ernfte Sprache. Sier finds nicht bie Worte, fonbern bie Geschehniffe, welche bas Berg bewegen. Wohl fpielt auch bier bie Lanbichaft ihre Rolle; bie Alutgefahr gestaltet bie lette Szene bramatiich bewegt; aber bier ift fein romantisches Traumen in Balb und Felb, am Gee und auf ber Beibe: Menfchen nur und Taten, welche biefe Menfchen tun, beherrichen Szene um Szene. Anch hier ift Bergenswärme, innige Liebe, nachwirkende Leidenschaft; aber von alledem wird wenig gesprochen; nur bie Taten zeugen bavon-Und fo find benn auch biefe Taten nach Motiven und Folgen, Diefe Menichen nach Anlagen und Charafteren schärfer herausgearbeitet als beispielsweise in "Immensee." hier haben fich Birflichfeit und Stimmung vermählt, und feins von beiben hat babei gelitten.

Und nun gubritt und gulett eine fnappe Sfigge von

Storms letter Rovelle "Der Schimmelreiter." Bar ber Grundton von "Immenfee" traumerifch, ber von "Carften Eurator" realiftifch ernft, fo flingt im "Schimmelreiter" noch eine gang andere Folge von Tonen an; die Novelle neigt nach bem Phantaftischen, ja nach bem Schanerlichen bin. Gleich bie Borte ber Ginffihrung verfeten in Diefe Stimmung. Er habe, io erzählt er, bie berichteten Ereigniffe por reichlich einem halben Jahrhundert im Saufe feiner Urgrofimutter in irgend einer alten Zeitschrift gelefen. "Roch fühl' ich es, gleich einem Schaner, wie babei bie linde Sand ber über Achtzigjabrigen mitunter liebtofend über bas Daupthaar ihres Urenfels hinglitt." Die Beschichte führt an bie Norbiee. Auf bem Deich, bicht am Battenmeer, in fpater Oftober - nachmittageftunbe, ftrebt ein Reiter bem erfehnten Quartier gu. Die gelbgrauen Bellen ichlagen ungufborlich mit Butgebrull an ben Deich binanf. Schwarze Bolfenschichten machen es zeitweise pechfinfter.

"Rett ober sam auf bem Deiche etwas gegen mich pecan; ich hörte nichts; aber immer bentlicher, wenn ber halbe Mond ein sarges Licht herablich; glandte ich eine burste Gestalt zu erkennen, nut bald, da sie näher sam, als ich es, sie so die einem Psiede, einem hochbeinigen hageren Schimmel; ein buntler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeissiegen inden mich zwei brennenbe Aus einem bleichen Puttik an.

Wer war das? Was wollte ber? — Und jett fiel mir bei, ich hatte feinen Hiftssag, fein Keuchen des Pferdes vernommen; und Roß und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren!"

Rachher im Wirtshaus am Deich, wo des Hochwassers wegen Bacht gehalten wird, hört er die Geschickte des unheimlichen Reiters. Haufe Jaien ist es, der Deichgrate Eines kleinen Mannes Sohn, hatte Haufe es durch zähen Fleiß und durch die Liebe der jehönen Elle zum Nachfolger und Schwiegerighn bes reichen Deichgrafen gebracht. Ihm fteben große Plane por ber Geele. Ginen nenen Deich will er bauen, ins Battenland hinein; burch ben foll ein nenes grones Stud Land por bes Meeres Drauen gefichert und ber Benutung erichloffen werben. Das gewaltige Berf gelingt; ber neugewonnene Ropa tragt bes ftolgen Saufe Saien Ramen. Aber fieh ba! Wo ber neue feite Deich an ben alten ftont, entsteht eine boie gefahrdrohenbe Stelle. Bei wiederfehrenber, rafenber Sturmflut wollen bie Leute ben nenen Deich, feinen Deich burchftechen, um fo ficher ben alten Damm und bas Sinterland gu retten. Saufe verhinderte; aber ber alte Deich birft wirflich, und die Alnten brechen berein. Gein Weib fommt gu Bagen ihm, bem Deichgrafen entgegen: Die Aluten reifen Beib und Rind, Rok und Bagen babin. So reitet Saufe felbit auf feinem Schimmel in mabnfinnigem Entichlug in Die Fluten hinein. "Roch ein Sporenftich; ein Schrei bes himmels, ber Sturm und Bellenbraufen überichrie; baun unten ans bem binabfturgenben Strom ein bumpfer Schall, ein fnrger Rampf." Seitbem reitet ber tote Sante Saien auf feinem Schimmel bei ieber hohen Alut; und wohin er reitet, bort bricht der Damm.

Ge ift nicht möglich, in ein paar Worten alle Somptjage der reichbewegten Handlung angedenten: jene geivenfliche Erscheinung braufigen anf der Hallig, ein Pierbegerippe, dos doch in dunkter Racht Leben befommt. Hängte zujammen mit dem abgetriebenen Schimmel, den Haufe Hallig der der der der der der der der dannt in seinen Stall ein stattliges Roch wiede, — dos Roch welches ihn nachher in die stürmende Ant trägt? Das Kind, dos ihm als dos einzige geboren wird und dos ziellebens ein Rind bleichen muß, well Gott ihm ben Verstand vergagt hat, ift es die Strafe sin bie Art, wie Hand bergagt hat, ift es die Strafe sin bie Krt. wie Hand bein totkrankes Weis won Gott erbetet hat. "Ich weiß is wohl, Du kannst nicht allezeit, wie Du willst, auch Du nicht; Du bist allweise; Du mußt nach Deiner Weisheit tun — 0, Herr, sprich nur durch einen Hanch zu mir!"?

So weben die Gwoolten der Mercreswogen und die oberstädistischen Meinungen der Killtenbeuohner ein muheimliches Gebilde von Wirtflichteit und Traum. Aber es 
lind feine sanzten, russigen Trämme, die hier umgehen; hier 
jind lies groß, alles padend, alles gamienhoht. Die raist 
jortscheichen, meistechoft zusammengefohte Hondung erhöht den Eindruct ein Umstwert von phantolitische Schöne 
ist erwachjen, dem doch der realisische Nahauf mich sehrt, 
der Tächter selbst gibt fritische Andeutungen, übrigens jo 
ein, das für Einmung micht gestört, umr gestärt viele.

Mit biefen brei Stiggen find nicht entfernt alle Banblungen ber bichterifchen Stimmung beschrieben, Die in Storms novellen fich finden. Wie er auch anker "Immensee" ffizzenhafte, tranmerische Bilber geschaffen bat (3. B. "Binche", "Gin ftiller Minfifant"), fo auch folche, in benen bas Leben felbft obenan fteht (3. B. "Sans und Being Rirch", "Botjer Bajch"); aber in wieber anberen fommt auch ein humoriftifcher Bug gur Geltung, ber (g. B. "Die Gobne bes herrn Senator") freilich auch wieber von tiefem Ernft begleitet ift; und mehr als eine feiner Novellen greift in Die Schatkfannnern ber Geschichte, um langft vergeffene Beiten gum Reben gu bringen. Überall bleibt Storm im fleinen Rahmen; bas einzelne Menschenschickfal beschäftigt ihn: ber Reiten Gewoge berührt ihn nicht. Er ift nicht Bolitifer und nicht Dogmatifer, er fennt nicht ben Trieb, zu agitieren ober zu meistern, abgubilben ober zu fritifieren, - er bichtet, aber er webt in fein Dichten tren bes Menschenherzens echte Art hinein.

Raabe und Storm! Sind wir damit am Ende? Tener warme Hand sprischer Empfindung, der über ihren Dichtungen liegt, ist allerdings in den Schöpspungen anderer ans dem Ende des II. Jahrhunderts selten zu finden. Ober, wo er fich zeigt, ift er boch mehr Bugabe als beberrichenbes Element. Aber laffen Gie mich noch einen Erzähler Ihnen nennen, bei bem bies eigentumliche Etwas, bas wir "Stimmung" nennen, nicht immer, aber jegnweilen fo ftarf wird, bak man ibn bann wohl neben Raabe und Storm ftellen fann: Beter Rojegger. Manches, was er geschaffen, kommt in anderem Zusammenbange jur Sprache: man fann ihn ja gugleich unter bie Bertreter ber Beimatfunft, ja bes Naturalismus rechnen: und foger bem Spmbolismus laft fich fein "Gottincher" augahlen. Aber in biefem lettgenannten Buch, bagu in ähnlichen tommt auch Stimmung, Inrifche Stimmung gum Durchbruch. Roch ftarter geschieht bas, und gwar bier in beberricbenber Beife, in ben von Stifter beeinflukten "Schriften bes Balbichulmeifters." Huch bier liegt ein Gebante gu Grunde; Die Lyrif macht ben Ergabler nicht tot. Berlaffen haufen die Balbleute in einfamem Tal, im "Bintel." Rach bem Felstal gu, meinen fic, fei Die Welt mit Brettern vernagelt. Rach ber Gbene gu tommen fie felten. Stundenweit ift bie nachite Rirche: bie Balbleute laffen nur bie Madchen bort taufen, bie Buben nicht, bamit fie nicht erft registriert und fpater fürs Militar gesucht werben. Bas ift ihnen Rirche? Bas Schule? Sie fümmern fich um feinen und feiner fummert fich um fie. Gie find bergezogen bon Unfagng und Niebergang - wesweg', bas weiß ber Berrgott. Bumeift find es mobl Bauersleut' von ben porberen Begenben berein, die fich in die Walber geflüchtet haben, um ber Behrpflicht zu entrinnen. Gibt auch Gefellen unter ibnen. benen man in ber bunflen Nacht nicht gerne begegnet. Bildichuten find fie alle . . . . Beweibet find bie meiften, aber jeber bat bie Seine nicht vom Tranaltar geholt. In dies Tal "im Winfel" fommt durch ben jungen Balbichulmeifter langsam und muhjam Ordnung und Sitte, Rirche und Schule, fury alles bas, was wir "Rultur"

nennen. Jahr um Jahr bleibt er dort bei den Waldbeuten, Zahr um Jahr tradt er nich am Exfolg seines Tuns, Jahr um Jahr trägt er mit den Waldbeuten Wisse und Kreitt, Kreud und Leid. Über es sommt die Zeit, no bie Leut' ihn bei Seite schieden, wo er dem nenen jungen Pfarrer uicht mehr genug tun sann, und vo der Dechant, nachdem er die Schule wijtitert, ihn beim Fortgeben nicht actelem bat.

"Und seit fünfäig Jahren bin ich nicht mehr aus biesen Wälbern gekommen.

Und die Walbleute entstehen, seben und vergehen dahier und steigen in ihrem gangen Lebenssauf nicht ein einzigmal auf den Berg, wo man die Herrlichteit fann schen, und am hellen Wintertog das Meer.

Das Meer! Wie wird es da leicht und weit im Herzen! Dort zieht ein Kahn, steht ein Tüngling darin, ber winkt . . . . "

So ift er benn am Christtag hinaufgestiegen auf die Spisse bes granen Zahns, hoch über ben Glectschen. Und bort oben ift er geblieben. Man sindet bei bem Toten mr ein Stück Papier mit ben wenigen Worten:

"Chrifttag. Ich habe bei Sonnenuntergang bas Meer gesehen und bas Angenlicht verloren." —

Diefer Gang der Erzählung ist far und dentlich innegelgalten. Es ist fein romantisches Träumen, was in dem Buche erzeier; die Untrisch des ürftlichen School sind überall schaft gezeichnet. Luch dier sehlt realisische, ja naturalistische Derebest nicht. Und Geställslessmannere treibt der Waldbefahmeniert in seinen Schristen nicht; er erzählt von nichts als vom Zeben, vom wirtlichen Zeben und von der wirtlichen Wett. Und dennoch – welche Schmung über dem Gangen! Utvualdrichen umstängt uns, irische urtümsliche Schöping umwebt uns. "Wie er einzischt durch die Enigen und Dhren und alb die Sinne, der siede, der inde, der inde, der siede, der inde, der in

ichreibt ber Balbichulmeifter. Bie läft er ibn uns mitgenießen! Raum Schöneres in unferer Literatur als biefe Schilberung bes Urwalbfriebens: "Urwalbfrieben, bu ftille, bu beilige Buflncht ber Berwaiften, Berlaffenen, Berfolgten - Beltmilben; bu einziges Eben, bas ben Gludlofen noch geblieben!" - Huch jeder ber anderen Abichnitte ift ein prachtiges Rabinettitud urechter Stimmung. Bei ben Birten - jur lieben Sommerszeit ift es ba oben aut fein. "Co find fie benn gut und froh, und ich, - mahrhaftig und bei meiner Treu, ich bins mit ihnen." - Unders bei benen, die buchftablich von ber Erde, von bem Geftein berans ihr Brot graben. Bon ben Banmen fchaben fie es herab, ans bem allfebenbigen Umeishaufen muhlen fie es empor, - bie Balbteufel. - Bunberbar ifte im Felfentale, mo allein noch bie Riefer tampfesmutig bie fteilen Lehnen hinanklettern will, im zu wiffen, wie es ba oben ausfieht bei bem Ebelweiß, bei ben Albenrofen, bei ben Gemien. Aber die ante Riefer ift feine Tochter ber Minen, balbe fant fie ber Schwindel und fie budt fich angitvoll zusammen und friecht mubfam auf ben Rnien hinan, mit ihren geschlungenen, verfrüppelten Urmen immer weiter porgreifend und rantend, Die Rapfentopichen neugierig emporrectend, bis fie lettlich in ben feuchten Schleier bes Rebels fommt und in bemfelben planlos umberirrt zwifchen bem Geftein.

 Stimmung regiert — einheitliche, wonderdor naturwächige Stimmung. Nachempfinden sann sie unr, wer sie selder einmas emplunden hat, in einem sitssen Albental, wo die Bäche ransichen, wo der Wald mis umfängt, wo die Berge zum himmes ragen, wo die Menschen die Art ihrer Seimat tragen. . . . .

Sind wir nun mit biefer Stimmungebichtung wieber in ben Bereich ber Romantif gefommen? Sind bie Ragbe und Storm die einfachen Fortfeter ber Linie Novalis -Gidienborff - Soffmann? Reineswegs. Mag man fie als Neuromantifer bezeichnen. — eben das Neue in diefer Romantif ift both ftarf genug, um ein gang anderes Urteil über diese Erscheinungen zu rechtsertigen als über diesenigen ber alteren Romantif. Dies charafteriftifche Neue liegt in bem realistischen Ginichlag, beffer noch: in ber burchans realistisch gefaßten Grundlage aller biefer Romane und Rovellen. Raabe, Storm, Rojegger und ihre Benoffen haben bie Dinge Diefer wirflichen Bett ftimmungsvoll angeschen und frimmungevoll geschildert. Aber fie haben nie, wie ihre romantischen Borganger, Die Gefete Diefer Welt außer Geltung gefeht, nie blog tranmend geschaute himmlifche Gefilde beichrieben. 3ch beutete ichon an, baft felbit ber phantaftifche "Schimmelreiter" bie fritischen Aufate felber bietet. Die übrigen Novellen Storms mogen manchmal die harten Lebenserfahrungen, die schweren Kampfe, Die bitteren Stunden, Die Nachtseiten Des Lebens ein wenig abgemilbert baritellen. - mit ber Birflichfeit felbit fommt er nie in Streit. Bon Ragbe gift bas erft recht. Sogar bie "Chronif ber Sperlingsgaffe" gibt überall natürliches Leben. Comit hat auch biefe Stimmungsbichtung fich bem beherrschenden Grundzug der Literatur des 19. 3ahrhunderts nicht entzogen; auch fie bat ber Wirflichfeit ibr volles Recht gegeben. Ja fie wird eben baburch gum glangenbiten Beweis für ben übergli burchbringenben Birflichfeitefinn. Und barum bezeichnet biefe Dichtung

teinen Rüdscheitt, erst recht feinen Rüdsall. Bielmehr stellt sie nur eine besondere Art dar, die Birtlichseit anauschauen: mit poetischer Kraft, mit sinnendem Bedenken, mit startem Mitempfinden.

Es sind ja nur steine Ministurbilden and bem großen Beltbild, welche Storms Novellen zeichnen. Raade gibt größere Bilder; aber and sie fomen sich spirifdisch der Beite und Berie nicht mit den Zeitromanen messen. Indes was diese Dichtung weniger beiträgt zur umsaffenden Kenntnis des Beltbereiche, das trägt sie mehr bei zur inneren Durchdeingung, zum tielgreisenden Serständnis deselben:

Und so grüße ich auch dies Lichter, die in der Ersächlung den Zeier über ruhig-nuchterne Betrachtung, niber Kampi und Zerreit himanskofen, die Dichter, die unser Soch auf die Höhe in der Betrachten der Schlageschlage führen und die den Bruunquell deutschen Gemüts ausschöpfen!



## Der naturalistische Roman.

Raturalismus! Was bebeutet dos eigeutlich ambers alle gegener in der Katur, mit der Wirtlichfeit des Lebens? Und deitam die Fählung mit der Watur, mit der Wirtlichfeit des Lebens? Und deitam die Fählung gwissen dem bentschen Koman und der Wirtlichfeit nicht bereits, seitdem die denteuerlichen Schauerromane und die empfindhamen Worasspechichen anigehört betten, die der Suchegriss des Momans zu gelten? Seit Goethe seit und flar dem Sechen, wie es ist, im Angeicht geschant? Wahrtlich, diese Wirtlichfeitsssmi ist dann lebendig geblieden, so wenig die vomantische Ersbunning ihm zuerst entgegenfam. Selbst die Stimmungsbichung, von der wir im letzten Wortrag gesprochen, sint auf realen Jumdamenten.

Und bemoch bleite ein gewatiger Unterleibed zwischen ann die Wirflichtei aniehen! Es geht einer bahin über beiteits Wirflichtei aniehen! Es geht einer bahin über die bittende Wicken, durch grünenden Wald. Frühlfungstome ichen ihm der beite die Be

Ober es schaut bee ernste Mann hinein in ben Gang regelmäßiger Arbeit. Er sieht, wie sie schaffen, die Ranner bes Kontors, — und er sieht, wie sie in rüstiger Arbeit, in gutem Ersolg, in gemeiseuer, geerdnete Ersolung ihre Arende haben. Er sieht, wie das wohlagisiate Ammitten

leben die einzelnen Glieder hebt und trägt. Wirklichfeit! Ja, ist bas nicht Wirklichfeit?

Alber ein auderer sicht das Leben anders au. Er sicht in die Welt — da begegnet ihm das Cendo. Er sicht in das Hand — da ichant er Risse und Springe im Ban der Jamille. Er sicht auf die Straßen — und der Menschöderi ganger Jammer soht ihn an. Er sicht in die Hersen — und er sindet die Sünde, die Schuld oder, wenn ihm der Name nicht recht iht, — er sindet Jurchtbares, Entschießes.

Bie jener Erfte und wie ber Andere - fo haben bie beutichen Ergabler bas Leben langit angesehen, ebe beim bas Stidmort "Naturalismus" emporfam. Erft ale ihrer etliche lernten, es mit ben Angen bes Dritten anguieben, erft da hat man diesen Namen gebraucht. Sie haben es nbrigens nicht aus fich gelernt. Ober wenigstens, Dobc ward der Naturalismus, die Darftellung der unverschleierten Birflichfeit auch nach ibrer häßlichen ober gar vorwiegend uach ihrer hanlichen Geite, erft burch auslandische Ginfluffe; ich branche nur zwei Namen zu nennen: Rola und Tolitoi. Allerdings, baft es fo fam, ift im letten Grund nicht auf willfürliche augere Ginfluffe gurudguführen. Ge mußte fo fommen. And bas Bagliche gehört unn einmal gur Wirflichfeit. Wenn ber Grundfat; Die Wirflichfeit ichildern! durchdrang, jo war ber Naturalismus notwendig geworben. Er figt in Diefem Grundfat foggr feine Berechtignng.

 vedentlichen ländlichen Brauch, sier manche dem verfeinerten Geschmad etwas roh annutende Einzelsheit fein vollstätiges Essleierschen geschot hat. Aber dei ishm traten diese Exiten des Lebens nie in den Bordergrund. Er ließ nichts weg, er beschönigte nichts; aber er gab dem Unschönen und Unstittlichen nie mehr Rannn, als das Leben ihm gibt. Und — er erzählte se mit stittlichen Utreil.

Un Gotthelfe Art lagt fich am beften auch bie Schilderung bes moberneren naturalismus aus ber zweiten Salfte, ja bem letsten Biertel bes 19. Jahrhunderts anichließen. Denn wie bei ihm, jo verbindet fich auch bier ber Raturalismus großenteils mit Seimatfunft. Cafar Alaifchlen erflarte es 1894 fur erforberlich, ban "bie engere Beimat mit ihrer Stammeseigenart ber ftete Rabrboben bleibe, and bem fich unfer ganger beutscher Bolfscharafter gu immer neuer Straft, gu immer reicheren Gutfaltungen und zu immer vielseitigerer Ginbeit emporgeftalte." Die fo peritandene Seimatfunit ift aber nicht notwendia naturaliftifch im fortgeschrittenen Ginn. Gie leat ibrer gangen Art nach ein großes Gewicht auf ben Conbercharafter ber Lanbichaft und bes Stammes. 3cbe Laudichaft, ieber Stamm ift ibr um fo berglicher willfommen, je ansgeprägter fein Conberleben, je weniger abgeschiffen fein Gigengefiihl ift. Wenn Theodor Storm Die Ruite am Meer, die schwermstige Ebene im bentschen Norden in feine Novellen bineinragen läft, wenn er ben befinnlichen, ticiariindigen Charafter, ben bas Land bort feinen Bewohnern gibt, immer wieder gur Darftellung bringt, fo ift bas Beimatfunft. In feinen Rovellen fann biefe Runft feine ansgeführteren Bilber ichaffen; und Storm, bem poetiiche Stimmung über alles geht, ergablt von ber Beimat nicht alles. Das Sagliche bleibt fern. Aber auch größere Bilber gibt bie Beimatfunft, ohne prononeiert naturaliftifch zu werben, und fleinere Bilber ftimmt fie noch schärfer auf Gitte und Branch. Beibes trifft gu bei

Seinich Sohnrey, Dessen Zeitschrift "Das Land" biese Aunst mit Liebe versicht. Sein "Die Lente ans der Lindenspitte", jeine steinen Geschichten "Die hinter den Bergen" lassen das hannoverighe Land, dem der Autor entilanmut, lebendig werden. In seiner ichlicht- einjachen Art, die das Geidelnd- Adderen in der phychologischen Lussichland fennt, scholber er sich allerdings vom den meisten anderen nenseitlichen Ekretteren der Seinmastumit.

Ron bier aus bis zu benienigen Erzählern, bie ibrer Seinatfunit einen rudhaltlos naturaliitiichen Ginichlag geben, ift nun eben nur ein Schritt. Bier find zwei Diterreicher gu nennen: Beter Rofegger und Ludwig Ungenaruber, beibe freilich wieder unter einauber perichieben. Wenn ich Rofegger bier nenne, fo bente ich nicht an ben Stimmungebichter ber "Schriften bes Balbichulmeifters", auch nicht zuerft an ben Broblembichter der größeren Romane - als folder wird er uns noch cinmal beacanen -. nein, mir itchen babei iene feiner vielen Schriften por Angen, in benen bie fteirische Beimat bas einzig Herrichende ift. Sie find ig nicht alle pon gleichem Bert; wie fonnte bem vielichreibenben Mann jeber Burf zu gleicher Bollenbung ausreifen? Die fleineren Geichichtensammlungen tragen alle biefe Art, aber auch von ben großeren verlengnen manche fie nicht: jo "Seibepeters Gabriel", jo and "Jafob ber Lette" und bas hiftorische "Beter Manr, ber Birt an ber Dahr." Zwei Saupteigenschaften charafterifieren biefe naturalistische Beimatfunit Rosegaers: einmal Die fiebenswürdige Frifche. fodann die natürliche Derbbeit ber Erzählung. Die liebenswürdige Frifche nimmt unwillfürlich gefangen; felbft ben ichwächeren Geschichten gibt fie einen eigentumlichen Reig. Die Raturfarbe wirft mit ber bergewinnenben Offenbeit, bas fich offenbarenbe warme, gemütstiefe Empfinden mit fraftig gefundem Urteil gufammen, um ben Lefer immer aufs neue zu erfreuen. Die Derbheit aber, welche fich mit der Liebensmurdiafeit paart, wirft bei Rofegger rein landlich = natürlich. Es ift eine abnliche Derbbeit, wie fie auch bei Frig Renter manchmal burchbricht, Die Derbheit bes Naturfindes. Gie wird nirgends roh, aber auch nirgends raffiniert und fie geht niemals ins Gingelne. Gie fucht nicht fonit Berichleiertes, fondern fie erzählt offen, mas bei bem einfachen Bolf ber Berge, bas feine Prüberie fennt, offen besprochen zu werben pflegt. Wir haben hier bie Berbindung von Seimatfunft und natürlichem Naturalismus. Anders ichon zeigt fich bie Berbindung von Beimatfunft und Naturalismus bei Ludwig Angengruber. Der hat fich felber als "Regliftifer" gezeichnet, als er ben zweiten Band feiner "Dorfgange" einleitete. Rur ein paar Gate aus biefer Schilberung fonnen bier wiebergegeben werben. "Gin jolder" (Schriftsteller), fo ichreibt er, "glaubt ber Birfung feines Stoffs im vornhinein ficher gu fein, wenn er alle feine Geftaltungofraft an bas Kleine und Kleinliche aufwendet, und er will es babei eingebent bleiben, baft felbit bie ichmutige Scholle ein Stud ber Allernahrerin Erbe fei. . . . . . . Er erfpart uns feinen Schrei weben Jammers, er erfpart uns fein Jauchgen wilber Quit. Er ftont bas Eleub, bas um Mitleid bettelt, nicht pon ber Ede, er iggt ben Trunfenbold, ber alle beläftigt, nicht von ber Strafe, alles, mas er bei folchen unangenehmen Begegnungen für euch int. ift, fie abzufürzen, nochbem ihr aber boch ben Ginbrud einmal weghabt. Tugenb und Lafter, Rraft und Schwäche führen bei ihm ihre Sache in ihrer eigenen Beife. Er will bas Leben in bie Bucher bringen, nachbem man es lange genng nach Buchern [cbte . . . . . "

Diese wenigen Worte geben natürlich nicht ben ganzen Anzenganber. Gleich ihre Fortsetzung proffamiert ben Realsstifter als dem "Priester eines Kutus, ber ure eine Götlin hat, die Wahrseit," aber sie hericht ihm and has Recht ber Etimmung und ber Deutung zu: "Er bringt bie Sterbenben aus bem Gelarm bes Tages und bettet fie in beiliger Stille, er fluftert vertrant mit ihnen über alte Grinnerungen, bamit fie bem Connentichte nicht fluchen, gu bem fie einst erwachten, und er beutet ihnen leife all biefe Schauer und Rrampfe ale bie letten Anrechte allen und jeben Schmerges an fie, bamit fie bie Racht nicht fürchten. in welche fie jetteeingeben follen, langfam, mablich, wie Die Buffe verrollen, ber Atem ftodt, bas Berg ftille ftelt . . . . " Aber es ift beffer, wir machen uns feine naturaliftische Beimatfunft praftifch flar, indem wir eine feiner Werte genauer aufeben. Bablen wir nicht bie "Dorfagnae", aber noch weniger bie minber charafteriftischen Afeiniafeiten wie "Gefabeltes von irgendwo und nirgendwo", fondern fein erzählendes Sandtwert, bas neben ben Dramen ibn am bentlichften charafterifiert, Die Dorfgeschichte mit bem Titel "Der Sternfteinhof."

Es ift bie Geichichte eines weiblichen Charaftere. Rechtschaffen fauber ift bie Ringhofer Selen', aber arm, gang arm. Da hat ber haftiche Rleebinder Muderl an ihr Gefallen gefiniben, und vom Ertrag feiner Berrgottsichniperei bat er ihr ichone Geschenfe gemacht. Gie halte mit ihm, aber ihre Blane geben hober binans. Gie weift bie Aufmertfamteit bes jungen Bauern vom großen Sternfteinhof zu erweden und burch geschidte Burndhaltung ibm ein ichriftliches Cheveriprechen abzugewinnen. Bis bann boch die Stunde fommt, da des reichen Anbeters 3nbringlichkeit ihre Anrückhaltung befiegt. Ann hat fie verfpielt: ber junge Baner will fie wohl beiraten, aber ber Alte gibte nicht gu, und fie muß frob fein, bag Muderl, ber Bute, burch eilige Ebe ihr bie Schanbe eripart. Huch ber junge Bauer heiratet - ein reiches Mabchen, bas von der Geburt bes erften Rinbes an fcmer frautelt. tränfelt nun Gift in Selenes Serg: fie wollen noch einmal aufammen gehören, und wenns ein Berbrechen tofte. Rein Berbrechen braucht es bagn: bem Muderl, ber nie ftark gewesen, gibt die Entbecknug, daß sein Weib ihn hintergehe, ben Rest; und die Bauerin sitret anch. Seten' erreicht ihr Ziel: sie wird die Herrin vom Sternsteinhos. Freilich nicht lange an ihres Bauern Seite; ber bleibt im Keldana. Nun seh sie aang für ihre Kinder.

Die Beichichte eines Charafters: benn bas ift ihre größte Rraft, baf fie alle Banblungen im Befen ber ichonen Helen' mit pfnchologischem Tieiblick barlegt. Wie fie gern bavon bort, bag fie bie allerfanberfte mar' im gangen Landviertel! Wie fie nimmt, was ber fchieche Minderl ihr schenft, ohne daß doch ihr Berg etwas von Dant winte! Wie fie bie Dete auswirft nach bem reichen Bauernfohn! Wie fie lavieren fann, ums mit feinem gu verberben! Und nachher, welche ergreisenden Geelenbilber: ber Juffall ber Entehrten vor bem alten Sternfteinhofbanern, bei bem fie fich tief bemütigt und boch ftolg bleibt, - ber baufbare Inbel, wie Muderl ihr auch jest noch Die Band gur Che reicht: "ba febwingt fie fich flint über bas niebere Gatter, bas fie trennt, und nun bing fie an feinem Salfe und prefite die burftenden Lippen auf die feinen und er taumelte unter ihrer Laft, wie trunten von ihren Liebkofungen." Dann die Beichte vor der Trannna mit ber Angit, die Absolution nicht zu erhalten, mit bem Nachtfang in ihrem Bergen: "Das war geftern eine Beicht' gemefen! Ei wohl, eine fcmere, barte Beicht'. Gott fei Daut, daß es überstauden war!" Und weiter jene nachtliche Szene, in welcher die Berfuchung, welche bas Wort bes Sterniteinhofbauern in Die Seele geftreut, in ihr Leben gewinnt: "Ewig lebt feiner, boch überlang mancher. Bas g'ichah' bann? Das find't fich! . . . . und bann flüfterte, wifperte und raunte es ihr gu: Tu's - tu's tu's - es find't fich - es find't fich!" Es liegen fich biefen Bilbern leicht noch andere aufugen: Selene und ihre Mutter, die alte goldgierige, porfchubleiftende Ringhoferin; Selene und ber alte Sternfteinhofbauer, ber ihr gram bleibt. bis sie nach dem Tod des jungen Bautern auch ihm wieder gute Tage gibt. Ein hartes Derz sits, dessen wich, des beschrieben wird. Schönleit beingt Geschaft: Nur hoch sinans! Was tut is die Liebe des Höhlichen? Was nachere die mendliche Teue des Großmitigen? Was nachere die mendliche Teue des Großmitigen? Was gits nur ihr Ziel. Und schließich hat sie doch als die reiche Bäuerin die hohe Achtung der ganzen Gegend. Die andderen, denne sie gangles Gerzsseld angetan, bedauert niemand. "Anders der, wenn Helme stiet, sich nur ihren eigenen Kinde wird des Ferz ssehwer werben, auch das fremde wird sie helpe Tränen nachweinen, die Armen in der Umagenen und alse Zeue, die gewohnt woren, sieundhaußbartlich sich Nur der der der die Kinden Tag bedrücken, an welchem der Tod die Wänerin hinwegfolt vom Ekernsteinhole."

Moch manches andere fieht im "Sternfiethpof", was Ermöhnung vorbeinet. Bis meilrechgir biete Ilnterrebung, in welcher ber oher Merrebung, in welcher ber alte Pfarrer ben jungen Kaplan die Herzel einer Eeute fennen lehr! Man fann hier und de Empfindung haben, aufs Rivean ber einfanden Dortgeschichte heradsgufünfer; aber die merbeitliche Kladreit des Seclenandtyle zeigt immer weber, dog die deschichte über benitsten fehr. Der Raturalismus ist hier schaffliming geworden; er ist nicht mehr bosh untelstich den in unter den geworden; er ist nicht mehr bosh untelstich den in unter den geworden Sesnen sinzt Anzengenere wirflich de; er vield wichts, von allem fehr Besch vind fehre Sinde.

Auf fanblichem Gebiet haden Ausengenbers Geitalten ihren Heimatboben. Er gibt selber den Grund dofin au — in einer Nachbenerfung zum Ternifeinhof —: "weil der eingeschränfte Wirkungskreis des sandlichen Zebens die Ghoraftere weniger in ihrer Natirichsselt zum Urhrünglichseit beeinflust, die Leidenschaften, rüchhaltos sich güngernd, versändlichger bleiben . . . . . Undere haben doch die hierfach und schwerere Auspach gewongt, auch in

einen Mechanismus bineingufeben, "ben ein boppeltes Gehaufe umichließt und Berichnörfelungen und ein fraufes Bifferblatt umgeben." Gie führen ins Leben ber Stabt in die Bergen ber Gebilbeten. Seimotfunit üben fie barum auch. Aber ift es nicht fo, bag ber Stadter, bag ber Gebilbete minber feft an ber heimatlichen Scholle hangt, vor allem minder nachhaltig durch fie bestimmt wird als der Landmann, ber mit ihr in fteter, enger Berbindung bleibt? Man mag getroft auch bier von Beimatfinft fprechen; aber ber Begriff verliert, wo Berliner Strafen und Schornsteine in Frage fommen, fein Anheimelndes. Um fo beutlicher tritt ber Beariff Naturalismus in fein Recht. Nur natürlich: bier fann nicht mehr von naiver Offenheit Die Rebe fein, bier handelt es fich einfach um grundfatliche Darlegung nadter Wirflichfeit.

Berlin ift es, bas ben Untergrund bergibt für bie Romane Max Areners, ber unfraglich von Emil Rola gelernt hat, wenngleich er ihn nicht erreicht hat, auch wohl im Grad ber Entschleierung bes Saglichen ihn nicht hat erreichen wollen. Nicht überall ift ihm ein trenes Konterfei ber Berliner Birflichfeit gelungen: vieles in bem Roman "Die Bergpredigt" muß man ale tenbengios entftellt ichlechthin ablehnen. Damit bat Areter fich eben auf ein Gebiet gewagt, auf welchem objeftive, naturgetreue Zeichnung angerorbentlich ichwer ift, - auf bas firchliche Gebiet. Die perfonliche Stellung, perfouliche Untipathien inebefondere, fprechen bier anch bei bem Apoftel ber Wirflichfeit fo ftarf mit, bag ber naturaliftifche Roman nicht gang wenige Züge vom Tendengroman erhalten hat. Anders im "Meifter Timpe". Damit bat Breter einen gang aftuell-modernen, nämlich einen fozialen Roman geschaffen. In ber Werfstatt in einer ber engen Stragen in Berlin D. regiert Meifter Timpe, ein ehrfamer Drechfler, über gablreiche Gefellen und Lehrlinge. Wenn Sandwerf für ihn

auch nicht gerade goldenen Boden hat, fo hat es ihm doch ju gewiffem Bohlftand verholfen. Der Meifter hat reblich bagu bas Ceine getan; Geschicklichfeit und Findigfeit in ber Aufertigung neuer Mobelle haben ihn unterftutt. Aber nun erhebt fich plotflich bicht neben feinem Grundstiid eine nene Kabrit berielben Branche, gebaut von Ferdinand Friedrich Urban, bem ifruvellofen, gewandten Geschäftsmann. Es ift ein harter Rampf gwifchen Bertftatte nub Fabrif, Der unn beginnt. Mit gaber Energie fampft Meifter Timbe um feine Exifteng. Aber Die Gegner find ungleich. Die große Kabrif fann billiger liefern, weil Ginfauf und Berfauf im Großen geschieht; jede Konjunttur fann Urban geschäftsfnubig ansnützen; Die Mobelle bes Handwerfsmeisters beutet er ifruvellos aus. Meister Timpe muß Knuben um Knuben fich abwenden seben, muß Befellen um Gefellen entlaffen. Gein Erfpartes geht brauf; er arbeitet fchlieflich allein, Stuhlbeine brechfelnb, Woche um Boche. Er, ber alle fogialbemofratische Bühlerei ftete mit überlegener Gewißheit von fich gewiesen, gibt nun felbit einen fogialbemofratischen Bahlgettel ab und prebigt in einer Streifversammlung Aufruhr: "Die Schornfteine muffen gefturst werben, beim fie verpeften bie Luft . . . . Schleift bie Rabrifen . . . . gerbrecht bie Daichinen!!" Auch fein Sons foll ibm genommen werben. er felbit foll wegen biefer Setrebe gerichtlich belaugt werben. Er aber verbarrifabiert fich im Saus und man findet ibn tot. Fabrif und Sandwerf, neue und alte Brobuftions-

patert und zamwert, neue und alte Produttionsweise — das ist der eine Gegensch, nedeger undgrwolf bies Buch beherright. Mit biesem Gegensch aber ist in vollenderte Birthung ein andverr verbunden — der Gegensch vereir Generationen. Des Reisters Auster cogt in die neue Zeit sinnen wie eine Anine aus der guten alten Zeit: "Ja, ja, das waren noch andver Zeiten . . . . damals! Das Handwerf hatte einen goldenen Woden . . . " Aber auch sonit vertritt er bie alte Zeit, — die Zeit, da noch niemand hoch hinaus wollte, auch die Bater mit ihren Rinbern nicht, - bie Beit, ba bie Eltern ihren Rinbern bie Ruchtrute gaben, um fie gn orbentlichen Menichen gu ergieben . . . Die greite Generation hat ihren Reprafentauten in Deifter Timpe felbft. Er für feine Berfon, für fein Saus gehört gang gur alten Art. - ichlicht, einfach. inlibe, gediegen, wie er ift. Gein einziger Lurus - eine Beifie in ber weitbekannten Aneipe von Bater Jamrath. Aber für feinen Cobn will er boch binaus: ber Frang muß Kaufmann werben und nicht Handwerfer. Benn er nur in die feinen Rreife tommt - bann lagt ber Bater ihm in unverzeihlicher Schwäche alles burchgeben, alles. - Die britte Generation: - ber Sohn Fraus. Er fommt pormarts, er wird bes reichen Kabrifbefigers Schwiegeriobn und Teilhaber. Aber Bater und Mutter verrat und verläßt er um biefer nenen Größe willen; fommt bes Meisters geschäftlicher Rudgang auf Rechnung Urbans, fo fommt all fein Bergeleid auf Rechnung bes ungeratenen Solmes. Drei Generationen! Die Gegenüberitellung wirft mit muchtiger Gewalt!

In biefen Gegenfisten liegt die Krolt des Konnans. Die brillant gezichneten Einzelfilder heben ihn noch der Etreit zwift, In Weifter und Geselle um die Sozialdemofratie, die Tedutte am Etamutisch über die neue Entwicklung, die signaltemofratische Seriemung. Der Koman
wird zum Zeitroman, aber in der berben Ungeschnintsfeit
einer Dartsellung zum naturalistische Zeitroman. Biefeleicht wirft noch nicht alles natürlich, z. B. nicht das
rache Auffleigen des hoffinungswolfen Franz, die gar zu
flrupeslich; zu gewissende mub verrecherzliche Sandlungsweise des ungeratenen Sohns. Biesleicht sicht ein Berertetzt eines anderen Fabrilantentums, das in puncto Gewijfenhaltigkeit und Rechtlichteit dem alten Handleren
meilter nichts nachgibt. Vielleicht sehen dach and in
beiem Monann noch ein Eind Tendung, Kber jedensläs

ift andrerfeits der Naturalismus nicht übertrieben. Areher ift nur ausualpmisveis ein Tetail-Naturalift, alles Simutliche bleicht biefem Roman völlig fern. Berliuer fosiales Leben ift mit wesentlich naturwahrer Zerae geschildert, und zuwar in so abgerundeter Sandbung und berart zugträftiger Entwicklung, doß die Joen der Darstellung den Sandat aufs beite zur Geltung bein at-

Rraftiger noch find bie Farben aufgetragen in bem anderen Kreberichen Roman "Das Geficht Chrifti." Derfelbe hat zum naturaliftischen Grundcharafter einen inmboliftischen Ginschlag. Davon noch fpater. Er hat außerbem einen Beigeschmad bes Bifanten, mas bem "Meifter Timpe" völlig fehlt. Benigftens bie Berführungeigene zwijchen Kabrifant und Kabrifmadchen ift nicht rein naturaliftifch: fie ift augleich finnlich raffiniert. Die eigentliche Schilberung aber greift bier noch tiefer ine Saftliche binein: fie beschäftigt fich mit den untersten Bolksichichten. fie malt bas Elend einer unglücklichen Arbeiterfamilie, fie schildert die Schande im Gefolge biefes Elends fo deutlich, baß ber Roman nicht bloß ein Beispiel wird für die rudfichtelofefte Birflichkeitezeichnung, fonbern auch fur bie erichreckenbe, garter befattete Gemuter abitokenbe Birfung berfelben. Belche Szene, Die Arbeiterwohnung im Berliner hinterhaus mit bem Sunger als Gaft, mit bem Tob vor ber Tur! Belche Tragif: ber Urbeiter mit ben hungernben Rinbern bie Stadt burchirrend, bie große, tofenbe Stadt, in ber bes Gingelnen Glend verschwindet! Und bann feine Beimfehr in die ode Stube, in die ber Tod ingwifchen feinen Gingug gehalten bat! Mit wuchtiger Plaftif ift auch bas Bilb aus bem Rueipenleben gezeichnet: Die trinfenben, ichimpfenben, ftreitenben Broletarier, ber junge Urbeiter und fein Madchen, ber Salbverhungerte, ber gierig bie Speife vergehrt, Die roben Lieber, ber giftige Spott. - Die Beilefoldatin mitten brin in all bem Toben! "Meifter Timpe" blieb immer beim Mittelftand: wenige Streiflichter nur ließ er anf die beobelube Tiese sallen. "Das Gesight Chritit" sührt gang in die Tiesen, zum Tell in die tiestlen Tiesen der Sinde und des Ektuds. Es nitum tie Birfe lichkeit da, wo sie am schrecklichten ist; es zeigt die "Natur", wie sie zur Bestie wird. Sier ist nichts mehr scho, aber woch ist alles

Auf bas "Geficht Chrifti" tomme ich feines symbos listischen Ginfchlags wegen später noch einmal zu sprechen.

Bur jest möchte ich noch mit einigen Worten bei einem anderen gemäßigt naturaliftifchen Schriftiteller verweilen, ber wieber ein anderes Milieu zur Darftellung acbracht bat, bei Wilhelm von Boleng, Anch er wählt landliche Berhaltniffe fur bie Darftellung, aber völlig andere ale Rojegger und Angengruber, - Die ländlichen Berhaltniffe Oftelbiene. Geine Romane "Der Buttnerbauer" und "Der Grabenhager" erreichen in Schilberung diefer Menichen und Gegenden einen hohen Grad von Unichaulichfeit. Er beidrantt fich übrigens nicht auf Die unterften Stufen ber menichlichen Gesellichaft; er versucht gerade auch bie gebilbeten Greife gu Wegenftanben feiner Beichnung zu mochen. Um ausschließlichsten geschieht bas in bem "Bfarrer von Breitendorf." Aber - und barum gebe ich bier auf bies Buch genguer ein - es ift entichieben ichwerer, gebilbete Schichten naturaliftich abanfonterfeien als einfache Bauern ober Taglohner ober Fabrifarbeiter. Sier zeigt fich, wie febr Anzenarnber mit Betonnng biefer größeren Schwierigfeit Recht hatte. Rommt beim Banern viel auf Sitte und Branch an, noch mehr auf alteingewurzelte, einfache Grundauschaungen, reduzieren fich die ländlichen Ronflifte ichließlich immer wieder auf die großen Fragen von Mein und Dein, von Liebe und Gifersucht, - fo ift ber psychologische Apparat bei ben gebilbeten Rlaffen erheblich fompligierter. Die geiftigen Fragen, Die Unterschiede bes Standes und Berufs, bie Weltanichanung. - bas und noch taniend andere Dinge foll ber Dichter berüchsichtigen. Der "Bfarrer von Breitenbori" aber behandelt unn gar einen Stand, ber ficherlich mit am ichwerften getren barguftellen ift, ben Baftorenitand. Wie verschieben find bie Ginzelglieber biefes Sammelbeariffe! Bie verichieben ichon ihre aufere Umaebung! Bor allem aber, wie fchwer ifts fur ben Angenftehenden, gerade bier vornrteilelos naturgetren gu bleiben! Der Geiftliche ift ig ben meiften berart verschmofgen mit ber religiösen Anschanung, welche er vertritt, mit bem firchlichen Umt, welches er führt, baf ihr Urteil über feine Berfon unmittelbar abbangig wird von ibrer Stellung an ber Sache, Die er barftellt. Wer gur Religion fein inneres Berhaltnis bat, wer mit bem Wort Kirche ben Begriff unbeimlichen Finfterlingtums verbindet, bem ift oft genng ber Baftor bas, mas bem Stier bas rote Ench ift. Reichliche Beifpiele bierfür geben Spielhagens Romane. Bilbelm von Boleng bat im "Bfarrer von Breitenborf" gleichfalls ftarf unter biefer Schwierigfeit gelitten. Er bat manchen auten Unlanf gur mahren Schilbernng genommen, einzelne Typen find ausgezeichnet getroffen. Aber um fo vergerrter find die anderen.

Sin greifer Palive findet in hohem Gend des Sechen Gerland Beifall. Er hat nichts Geistreiches an sich, seine Instituten tragen den Stemed des Altmodifien, er geiteht siene Unbekanntischeit mit allgemein bekannten theologischen Fragen. Aber er spricht berglich und ischlich, er empfinder chte und tiefe Begeisterung sin seinen Beruf; er faht sein Muster und Pflicht derden sich dei sin in schönler Weier, der hatte fein Kompromiß zwischen überzeugung und Bedeutstellungeit nöhig. Er danbett auch in weiteren Verlauf der Ergäslung ung nach dieser seiner Art. in bezüssch; schicker, liebevoller Einfachseit. — Die anderen Typen erfrenen sich nich bes gleichen Weifalls des Heben und des Allenders. Auch nicht besignigen des Selvens Mts ein

mal viele Baftoren beifammen find, beifit es: "Da war auch nicht ein vergeiftigtes Antlit, nicht ein Auge, aus bem Begeifterung geblitt batte." Die gange Reihe bier borguführen, unterlaffe ich, um nur einige Bemertungen noch anguffigen. Da ift ber Diatonus Frofchel, ein unanfehnlicher, blaffer Menich, ber eine Brille tragt und fich linfifch verbengt. "Es lag etwas frühreifes, porzeitig gegltertes in biefem runden fleinen Geficht, bas bie fingen, unausgeprägten Formen eines Rinbertopfes trug." Natürlich hat er, ale er jum Mittageffen eingelabener Dagen ericheint. einen abgetragenen Rod an, furze Beinfleiber und plumpe Diefer felbe Frofchel ift innerlich vollig mit feinem Berufe gerfallen; er "gerfest fich in feiner eigenen Scharfe." Seine Unschanungen scheiben ihn völlig von feinem Umt, benn fie icheiben ibn von jebem Chriftentum. Erondem maat er nicht, ben Bernf aufzugeben, - ans Ungit por feiner ihn völlig beberrichenben Mutter. Lieber gibt er fich ichlieftlich felber ben Tob. Da ift endlich Baftor Gerland felber, mit einer gewiffen Begeifterung geichilbert, ein Menich, von bem wenigstens angebentet wird, bağ er es ernit nimmt mit feinem Berni: viel Tatiachliches erfahren wir nicht barüber. Er liebt bie noch nugetaufte Tochter bes atheiftischen Dr. Sauftmann, gewinnt mit Muhe und viel Gelbitverleugung bas Vertranen biefes Mannes, gewinnt auch bas Berg ber Tochter. Gie läßt fich taufen: aber Gerland quittiert boch fein Umt, - auch ihm fagt es auf bie Dauer nicht gu. Dieje beiden eben fury umidiriebenen Gestalten find beibe febr wenig mabricheinlich. Die Begeifterung Gerlands ichlägt ohne irgend genfigende Motivierung in bas Gegenteil um; und Froichel mit ber unglaublichen Angft por ber Mutter ift eine Rarifatur, eine einsache Rarifatur. Wer aber felbft biefe Inven eruft nehmen wollte, mußte minbeftens gugeben, bag Die gesamten Enpen einseitig ausgewählt find: eine gange Reibe pon anderen fehlt. Dagu fommt, bag bem Dichter

anf diesem Gebiet dem doch allzuséep die Details der gestigen Bewegungen gescht haben, als dog er hötte naturgetren zeichnet fomen. Das Budy will ja naturalstisch jein und ich hobe es den um diese Anspruche willen dier eingereiht. Aber es hat — in seiner Art — verzweielte Khalichseit etwa mit dem militärigh naturalstische Tendenzoman "Sedan oder Jeno?" von Begerlein. Gewiß, es ist schwert, die sich von die Geben die Gebier die flamben der in die siem ist die gesche die

Uber Areter und über Schriftsteller wie Boleng hingus haben andere ben Naturalismus noch naturwahrer wollen arbeiten laffen. Rola arbeitete fogufagen mit bem Bienenfleifte bes Sammlers, ber alles und jebes Material, mas jum Berftanbuis bienen fann, gufammentragt. Rreber ichilbert mit aroberen Strichen, aber auch er ichilbert vor allem Berhaltniffe, Zeiten, - nur in ben Zeiten und Berbaltniffen zeichnet er die Menichen. Mit allebem ift bie naturgetrene Beichnung boch noch nicht auf bem Gipfel. Reben benn bie Menfchen bei Bola fo, wie fie im gewöhnlichen Leben reben? Sprechen fie nicht noch immer, als ob fie fich ihre Gate ausgearbeitet, ansgefeilt und auswendig gelernt hatten? Gie bisfntieren, als ob fie gur Debatte gufammengefommen maren und als ob ber Brufibent ber Rammer ihnen nacheinander bas Wort erteilte. Bei Rreter find fie barin gurudhaltenber, magvoller, natürlicher. Aber bas muß angegeben werben: gang natürlich find im Reben and Arebers Menichen noch nicht. Also - und damit fest ber fonfequentefte Raturalismus ein - gilt es, zu beobachten, wie bie Denichen fich geben, wie fie fprechen, - bis ins Rleinfte binein.

Beber augenblidliche Einbrud muß wiedergegeben werben. Das Binchologische muß icharfer betont werben. Aber nicht etwa blok die großzügige psychologische Motivierung. jondern alle die fleinen pfnchifchen Baublungen und Schwankungen, Ginfalle und Bufalle, Reigungen und Ballungen. Man sucht fich nun irgend einen intereffanten Moment heraus, einen Moment mit wechselnben feelischen Ginbrüden, und finematophotographiert gewiffermaßen bie Seele in ben Angenblicken, wo bieje Eindrude wirfiam werben. Damit geht bann Sand in Sand bie Umgestaltung ber Sprechweise. Bhonographisch getren wird jedes Bort, jede Interieftion, jeber halbe Laut wiedergegeben. Urno Sol3 und Johannes Schlaf baben biefen Raturalismus eingeführt; Die Novellen "Bapa Samlet" (1889 erichienen) find die erfte Brobe besfelben. Richt aus ihnen, aber ans ipater erichienenen Rovellen von Johannes Schlaf, bem Stud, welches "Leonore" betitelt ift (erichienen 1899), entnehme ich zwei fleine Broben, die bas Gefaate veranichaulichen werden.

Junadst ein Beispiel für die Itt der Schilberung piehologischer Sorgange. Sünster fommt in die Abostung der einst heef Geliebten, die aber ein anderer heimgesische hot, — ein anderer, der nun längst gestorben ist. Er worten um auf sie Ersscheine

"Er fann sich behuen . . . Sieht sich um . . . . . . . . .

Nur . . . he! -

Wie? — Wie denn? — Und nun quatt er fich, fich in eine jener Grinnerungen hineinzuringen, eine Grinnerung an eine jener so unsgeber beselfigten Stunden und sucht sie mit einer frampshalten Energieanstrengung an die Gegenwart zu sügen.

Aber diese Müdigkeit in ihm. — Diese verdammte Taubheit! —

Eine Anssprache! Gewiß! Das fühlt er! — Gine Anssprache. —

Mnn, nun! — Jaja, irgend etwas mnß er jest reben . Grgend was . . Reben, reben, reben! — Und dann — gewiß! — wird alles ins rechte Gleis fommen. — "

Und dann eine zweite Probe, welche die Art zeigt, in welcher bei Schlaf die Menschen sprechen:

"Ihr Blid verfolgt den Zeigefinger, der zögernd über ben Plüfch himftreicht. Es scheint, als wolle sie etwas sagen, aber sie schweigt.

"Hm! - Wie viel Jahre - find - es . . . "

Er weint in fich vor Dhumacht.

"Fünf . . . fünfzehn Jahre! — Beiß ber Teufel! Schon fünfzehn Jahre!" —

Mein Gott, was ichwaßt er nur! Er lacht beifer.

Ein leifes "Ja!"

Und wieder Schweigen.

Sie erhebt fich und ninmt and irgend einem Grund

ben Borhang gurid.

"Ja! — ha! — ich hatte nicht geglandt, das Rest noch mal ju sehn! — Aber es ist doch wirklich ein Bann, die — Heimat . . ."

Er hat sie nur immer beobachtet: wie sie sich nun wieder niedergefassen hat, und — und wie ihre Brust geht . . . Ihre Brust geht . . .

Er grinft.

"So . . . So eine — Amwandlung", reißt er sich jedes Wort lod. "Tenn eigentlich ist mir doch alles hier weggestorben . . ."

Mit dieser naturalistischen Nethode ist es nun freilich unmöglich, einen Noman zu schreiben. Allerdings — der Berschaf ist gemacht worden. Aber was ist dabei herausgefommen? Nicht ein Noman von wuchtig wirfender Geichloffenheit, sondern eine lange Reihe phonographisch sphotographischer Stiggen. Stiggen! Das ist ber beste Name für die Produtte biefes allgugetrenen Naturalismus.

Mber felbst die Sfiggen, Die ben ftolgen Titel "Movellen" führen, laffen bentlich erfennen, baf biefe Methobe über bas Biel hinaus ichient. Gewin, bie Art ber pinchologiichen Analufe wie die Art ber Biebergabe ber Unterhaltung vertragt eine Reform. Wer feine Figuren wirtlich natürlich malen will. barf fie nicht fo viel fcmulftiger, langer und gelehrter reben laffen, ale fie im gewöhnlichen Leben reben. Bie bas Drama von ben fünffüßigen Jamben gur einfachichlichten Ausbrucksweise übergegangen ift, fo muß es auch die Erzählnug. Rur - alles bat feine Grenzen. Eine Pflicht, alle und jebe Zwischenlaute, jebes Ranfvern und Spuden, jedes Suften und Riefen wiederzugeben, besteht nicht. Und wenn wir bem Rünftler taufenbmal zugeben, bak auch bas Bakliche geschilbert werben bari. - bas einfache Sinfchreiben ber unbeholfenen Gingellante, Die ein Menich, ber bas rechte Wort nicht finbet, ansitogt, ift feine Runit. Rubem murbe eine merträgliche Breite bie Tolge fein, jobald mehr geschildert werden follte, als eine befonbers packenbe Szene. Daber benn biefe naturaliften auch nicht alle Ratur jum Chieft ber Darftellung machen. fonbern nur besondere Naturteile bes pinchologischen Geschehens, mit Borliebe auch bes Liebeslebens. Gie zeigen eben bamit, bag auch fie nicht einsach nehmen fonnen, was die Natur gibt. Gie muffen auswählen. Wenn man aber erit einmal angegeben bat. daß bie Natur fünftlerisch betrachtet werben muß, bann ift auch eine echte und treue, aber fünftlerisch geläuterte Biebergabe ber menschlichen Sprechweise nicht als unnatürlich abzulehnen.

Bir überichanen ben Beg, ben wir zurüdgelegt, um bie Entwicklung noch unter einem aubern Gesichtswintel anzusehen. Belche immenje Beränderung ist allmählich hinsichtlich bes Stossgebeitet eingetreten! Ursprünglich

bilden Naturalismus und Heimatkunft eine anscheinend unfosbore Che. Notürlich - jo icheint es - fann man den Menichen unr nehmen, wenn man ihn nicht ifoliert, fonbern in allen feinen Infammenhangen erfaßt. Und ber Lefer banft es ben Ergablern, baf fie ihn anch Bolfer, Banber, Sitten fennen lehren. Der naturaliftifche Roman ift angleich Gefellichafteroman, in er ift ein Stud Beitroman. Daß nicht blog bie einfach ichlichte landliche Ratur als Objeft ber Naturichilberung zu gelten habe, fieht man in ein: bas ftabtifche Leben, bas Leben ber Gies bilbeten, ob and manchmal unnatürlich verbilbet, ift boch mit Gegenstand einer Darftellung, Die bas Tatfachliche beichreiben will. Aber noch bleibt ber Bug gum Großen und Beiten, jum Bebentenben. Gelbft Die Glendebilber Areberd find bavon berührt; bas Elend ber Daffen fann bent nicht anders angesehen werden benn als ein wichtiges Stud fogigten Lebens. Run aber fommt eine Banblung: man wird noch naturaetrener, aber man erfauft biefe Naturtreue burch Bergicht auf bas Grofignaige. Wohl erhalten wir noch Bilber ans bem Leben; aber nicht mehr bie bebentenben Lebensericheinungen fteben im Borbergrund. iondern die befadenten, die nervojen, die pathologischen, die unfittlichen. Unch die Kreife ber Salbwelt, Die ein Tovote io febr barguftellen liebt, bilben einen Ansichnitt aus ber Bejellichaft, ans bem Bolt. Aber man mag fagen, mas man will: wer fich auf bies Gebiet tongentriert, wer bas individuelle Liebesleben, zumal nach Seiten feiner Entartung bin, ale Stoff bevorzugt, wer in jenen Regionen jich ergablend aufhalt, welche jouit mit Racht und Grauen bebeckt find, ber mag Rerven fineln, ber mag Effette erringen, ber mag febr naturgetren fein. - aber bie Unfgabe bes Romans, ber Erzählung ift ihm aus ben Angen gefommen. Gin Beltbild foll ber Roman geben, ein Bild ber wirflichen Belt. Aber body eben ber Linien ber Beltentwicklung, melde biefelbe leiten. Und wer unn gar

jeine Aufgabe als Ergähler mit derjenigen des Momentphotographen verwechjelt, der zeigt, daß er nicht mehr weiß, was "Welt" bedeutet und was "Leben" heißt. Ansdiesen Grund ist die neueste Phylic des Acturalismus and dem Geleie des Komans – vom Tenna rede ich hier nicht – eine Entglesjung. Der Naturalismus hat große Bedentung; und wir werden von ihm nicht mehr losfommen. Aber er wird diese Neuen nur dann behalten, wenn er natürlich bleibt und wenn er fänstlerisch bleibt.



## Der Problem- und Gesellschaftsroman.

Aun fann eine Handlung wieder sehr verschieden aufgebant sein. Bor allem bestehen hier zwei Wöglichsteiten. Sie sinn durch änspere oder durch invere Spannung wirken. Hier Wöglichsteit gibt das einsighste Beispiel der nomnale Eenspirousseroman. Der größbe Eenspirousseroman wirkt durch Word wid Techtigkap, durch Verbrechen und Zuttigen, durch Gespiron derrettungen. Der seinere Eenstainsieroman hat andere Mittel. Namentlich die Beziehungen der beiden Geschlechen miljen wieder durch bei Bestehten, durch die Gespiron wirflam zu gestalten. Der gwößnische Seichen gehört in die Gestalten. Die andere Wöglichsteit dies besteht durch, das gestalten. Der gwößnische Seichesteroman gehört in dies Valtum. Die andere Wöglichsteit dies besteht darin, das der Lighter übe Jambung undst äußerlich, oder vonnigstens nicht bloß Gambung undst äußerlich, oder vonnigstens nicht bloß

änßerfich wirken läßt, sondern innerfich, d. h. durch den ihr innenwhennen Gedanten. Auch hafte bieten lich der Wege noch gar viele. Aber am nächsten liegt dann die Einarbeitung eines Problems in die Handlen. Es sie daran erinnert, wie Goerles "Vahlvermanhtschot eine grade in der innerlichten Verfindigung von Sandung und Gedansenproblem vorangegangen sind. Goethe hat darin nicht so bald und nicht gleich in hoher Vollendung Andssolger gesunden. Aber gesunden hat er sie im deutschen Roman.

Ein Roman ift nun feinedwege deshalb wertles, weil er die Handlich mehr aufgerlich wirfen läßt als innerlich. Der beiherischende Zeitroman 3. B., wie Zechlags "Soll und Handlich zeit beitet eine Bett beitet, die in der Schilderung, lit welche die Handlich gelight eine anregende Beigade bietet, die dann ligrerfeits leine besonder Gedonfentiefe mehr zu entwieden brandt. Auch der gesichtliche Noman begingli fich in der Rogel mit einer mehr in ängerlicher Entwidlung aufgehenden Handlich fich bei Bette die Gedonfentig entwicklung aufgehenden Handlich gelied die Gelied die Schilder Entwidlung aufgehenden Handlich gelied die Schilder eine Rellers "Grin ein glich gelied Entwidlungsgeschichte (wie in Rellers "Grin ein Beinrich") vertiet, entlieh; die Potwendigleit, das Schwerzeicht auf je Problementjaltung zu fegen.

Wein der Noman diesen Weg einischlägt, so cedssuch ich sind im ein weites, Fundsbares Arbeitsssch. Tausend Probleme bietet das Leben, tausend Probleme gielen dem Denker. Ein große Problem groß behandeln, spinningsreisen in die Fragen der Zeit, des Wentschens, der geitigen Entwidlung, der Weitanischung, der Geschunde, was für eine Anfgabel die ist des Echweises der Eblen wert! Ante seher im beutschen Kommen. Wei zu der wie ein Kiefen und kiefe und der ihr die gesche der Weite ein Kiefen Komm ihr die Verlagen der Verlagen

ben Broblemroman im großen Stil fo ftiefmutterlich bebanbelt bat. Man fann ja nicht fagen, baft er ibn vergeffen bat. Wir werben nachber fofort feben, wie er bier gegebeitet hat. Aber andere Länder find und barin porque. Emil Bola war gewiß in erfter Linie Beschreiber. Doch fehlt ibm bei allem naturalismus bie Energie nicht, Die Befchreibung mit großen Gebanten zu burchweben, fie aualeich in ben Dienft bes Problems an ftellen. Seine Trilogie Rom, Baris, Lourdes ift nach biefer Richtung hin von Bedentung. In Rufland hat Tolftoi mit feiner "Muferftehnna", fo febr fie ben Stempel ber Unfertigfeit traat, gleichfalls einen großen Burf getau. Den Stammverwandten im Norden liegt bas Denfen und Brubeln außerprodentlich: auch ibre Erzählungen graben in die Tiefe. Bas haben fie für Anregungen in ber Broblemftellnug burch ibre Ibien und Bigrufon!

In unferer Romanliteratur find bie Werfe, welche arone Brobleme behandeln, nicht häufig. Große Brobleme - damit meine ich allgemeine, prinzwielle, topiiche Probleme. Undere finden fich oft behandelt. Aber die. welche große, einschneibende Fragen ber Beit behandeln, nicht bloß schilbernd, sondern wirklich eine Lösung verfuchend. - Diefe find zu gablen. Bir fonitatieren au Diefer Stelle Die gronte gude in ber Reibe ber Schöpfungen bes neueren bentichen Romans. Bilbelm Borban behandelt 3. B. in "Die Gebalbe" ernfte, wichtige Fragen ber Beltanschaunng, Denfes "Merlin" hat ben Untericied ber idealiftifchen und ber naturaliftifchen Richtung zum Thema, Bertha von Suttner arbeitet in ihrem ftarf tenbengiblen, aber feineswegs ungefchidten Roman "Die Baffen nieder" für bie Liga ber Friedensfreunde, andere griffen fogiale Fragen auf, - aber es ift nirgends wirkliche Tiefe und Kraft ber Broblemitellung und ber Broblemlöfung. Entweber geht bie Runft in ber Schilberung auf. - ober aber ber Dichter wird jum Lehrmeister. Er ift schon sertig, vielleicht alzu sertig mit seinen Fragen. Er predigt seine Lehre, aber er greift nicht finein in die ungeheneren Abgründe ber wirflichen, breunenden Fragen, welche mit überwältigender Wincht die Herze erfüllen.

Bielleicht gilt letteres auch von ben großen Romanen besjenigen Dichters, ber bie tiefften Brobleme am mutigften angefaßt hat, bes ichon mehrfach genannten Beter Ro fegger. Er ift nicht blog ein Dorfgeschichtenschreiber, nicht bloß ein gemntvoller Stimmungsbichter, er bat wirkliche Romane im großen Stil uns geschenft. "Jafob ber Lette" und "Das emige Licht" haben fogigle Probleme zum Inhalt. Allerdings gang bestimmte, eigents lich begrengte, aber boch topifche. Beidemale handelt es fich um Walbfiedelungen, Die gugrunde geben. Dort wird bas Gebiet, auf bem Menfchen haufen, wieder gu Walb gemacht; bier bringt bie Ruftnr in Die Walbeinfamfeit und zeitigt ichmermiegende Folgen. Weniger machtvoll ift "Martin ber Mann". Gine ber ergreifenbiten Schöpfungen bes fteirifchen Dichters haben wir in "Der Gottincher" por mis, ber bas religioie Problem pon ber fittlichen Geite ber anfaßt.

"Der Gottjinder" führt in die Bergangenheit. Das Dorf Tenwies sieht unter geistlicher herrichaft. Sein Plarrer ist jugsleich sein herr. Die Bente von Texwiese sind sonit immer aufs beste mit ihrem Plarrer ausgetommen; es voaren firchentene Satholften, wie zumal einstem Bergalter siehhe des Gemeinden bergen. Da wird ihnen ein neuer Priester und herr geseht der nimmts zwar mit den eigenen Pflichten uicht allzu genan, aber sehr der einem der Plarresinder. Roch sit in Texwies der uralte, von der Hoherschieder ist befrohmene Brauch der Sommwendseier in Übung; der Pfarrer sehrt lich mit härteister Streung auch gegen diesen Brauch. Da beschließen die Minner der Gemeinde seiner Joh. Bahpte freb ber Schreiner vollstredt bas Urteil. Der Tater wirb nicht gefunden; jur Gubne fur ben Morb muffen elf Manner ihr Leben laffen. Über bie gange Bemeinbe aber wird Interbift und Acht verhangt. Run beginnt bie furchtbare Schilberung beffen, was in bem Tal, bas feinen Gott mehr hat, geschieht. Alles ift ans Rand und Band. Auf ber einen Geite bie Dot, auf ber anbern bie Billfür . . . . Reiner arbeitet, feiner baut etwas an, fein Salm geht auf. Die Alten haben nichts mehr zu fagen. nur die Jungen und Starten. Sach- und Beibergemeinschaft führen fie ein; aber eben um beswillen schlogen fie einander tot. Reiner feiner Sabe ficher, feiner feines Lebens gewiß! Raubanfälle unternehmen fie nach außerhalb, bas Ginbringen militärischer Orbnungsftifter binbern fie mit Gewalt. Bu Gunbe und Frevel gefellt fich bas Leib. Der Borfenfafer vermuftet ben herrlichen Balb, bas Tener vollendet fein Berftorungewert. Die Beft bricht berein und halt eine graufige Ernte.

Auswischen hat Wachnirch, der Wörder, in einsomen Grübeln Gott gestunden. Zu Gott will er auch die Zeute von Trawies sühren, da er ihren Frevel und ihr Elend erfennt. Alber ein Schwärner ist er selber geworden: er lecht sie im Kenner Gott sehen, und sie – troh allen in beenneuder Schplincht nach Gott — jolgen ihm. Aber nur zum Auftns, nicht zu Selbsteherrichung und Reinheit. Wie Wahnired bessen gewiß sis, dant er einen geoßen bölgenen Tempel; in den sammeln sich, dem Freuergott zu Geren. Auswissel wir der Trawiesen lie bie der eine geoßen sich es der Trawiesen lie bie der eine geoßen sich sie der Trawiesen lie bie der Trawiesen und bei der Trawiesen und gugrunde gehen, denn es hat keinen Gott, kein Verfeld und kein Velek. —

Bas wird ans Menschen, die feinen Gott haben? Die zugleich von aller Ordnung der Kirche und des Staats versassen sind verzehren sich selbst in der Leidenichaften unbezwinglichem Tannel. Bohl werden sie ans fich felber heraus wieder Gott fuchen. Richt alle: benn eine große Menge ift, die mahlt ihren Weg burch bas Tierreich, durch Bflangen und Mober in die Erbe hinein. Das find nicht Gottsucher, fie verneinen bas 3beal, fie iuchen bas Gegenteil. Aber bie anderen inchen ihn. "Auf allen Strafen und in allen Buften, bn magit bid gegen Morgen wenden ober gegen Abend, gegen Mittag oder gegen Mitternacht, überall wirft bu ber Gottsucher Spuren entbeden, hier ein Rosenbett, bort fteinerne Tafeln, bier ein Schwert und bort ein Kreus. Das Rufen bes Derwifch auf ber Moichee, bas Knarren ber Mappern im Biawam, bas Glodeuflingen im Dome, es ift ber Rinber bes Leibes ewiger Rotschrei nach einem göttlichen Retter, es ift die breunende Sehnsucht nach einer Kraft, die bas Dier in nus befiegt, ben Beift befreit und uns bie Bollendung gibt." Rur, foll biefe Sehnfucht bas rechte Riel treffen, fo braucht ber Menich ein Borbild, Gottes Ebenbild im bentbar vollendetsten Menschen. Trawies hatte fein Borbild und fein Gefet. Co mußt' es vergeben.

In Die Tiefen ber menichlichen Seele, in Die beiligften Fragen, Die Menichheit und Gott perfnupien, in Die ernfteften Brobleme ber Erziehung bes Menschengeschlechte, ber firchlichen und staatlichen, ber sittlichen und gesetlichen Drbnung führt Rofeggers "Gottfucher". Das Schidfal von Trawies, bem gebannten Trawies, ift Sumbol, aber nicht bloß Symbol. Es ift boch fo in wiifte Bergangenbeit gurudverlegt, fo mit bem Beichid jener wilben Beiten, in benen die Obrigfeit mit Turfennot genug gu tun batte, verbunden, baf es ber Birflichfeit nicht entrudt ift. Eben an bem Beispiel von Tramies entwidelt fich mit unaufhaltfamer Notwendigfeit, was fommen muß, wenn Gott fehlt und ben Gottsuchern Borbild und Gefet fehlt. Man fann also im "Gottsucher" ein symbolistisches Wert feben; und man hat gang mit Recht hervorgehoben, daß bie beutiche Literatur bier ein großes Werf eigengewachsener.

uicht importierter Sumboliftif befite. Aber es mar gefunde Sumboliftif, Die auch im angeren Gescheben Die Gefete bes Birflichen nicht verließ. Und wenn man mit bem Dichter rechten fann, ob nicht manches phantaftisch werde, ob es nicht zu ftarf in muftifches Dunkel gebullt fei, bas Buch entfaltet boch eine munberbare poetifche Rraft. Alle Duiternis, aller Schaner, alles Graufen, ja alles Unichone, alle unverhallt vorgetragene Lehre ift mit folche Bucht fortreikender Sprachgewalt bargeftellt, mit folder Berrlichfeit tiefften bichterischen Empfindens umwoben, baß mancher einzelne Mangel barüber getroft vergeffen werben fann. Auch bier ift ja - wie ichon angebeutet - bas Broblem nicht eigentlich als Broblem vom Lefer mit burchgrübelt; ber Dichter tragt flar und zielbewußt bie eigene Lösung felber por und vermeidet badurch nicht ben Eindrud bes Lehrhaften. Aber bas Broblem ift boch eben aus bem tatfachlichen Beichehen beraus entwickelt. Rojeggers "Gottfucher" ift und bleibt ein aroker Wurf.

Broblemftellungen von biefer Große aber find leiber felten. Unter den Neueren finden wir wieder den Mut. wenigstens auf einem Gebiete, bemjenigen ber Charafterentwicklung, in die Tiefe und ins Große ju geben. Wir tommen auf biefe verheifzungsvollen Angeichen einer neuen Rufunft am Enbe Diefes Bortrags gurud. Gur iett berweilt unfer Blid auf ben literarifchen Brofafchopfungen ber alteren Schule, foweit fie Broblembichtung fein will. Biel Serrliches zeigt fich ba bem Ange nicht. In ber Literatur ber letten Jahrzehnte bes neungehnten Jahrhunderts befinidet fich eine merfwürdige Reigung, Brobleme gu behandeln, Die "gefellichaftlichen" Charafter haben. Der Broblemroman wird zum Beiellichafteroman. Run fann man ja bas Bort "Gefellschaft" febr tief faffen; "bie menichliche Gefellichaft" umfaßt bie größten Brobleme. Aber ber Durchichnitt ber Romanichriftfteller nimmt das Wort nicht so tief. "Gesellschaft" bedeutet ihnen mehr das Insammenseben der oberen Schichten. Und sie behandelt unt die Konstillte, welche sich hier aus Zeibenschaft, Reigung, Sitte, Ehre, Schuld und Sühne, Liebe und Ge ginammenseigen.

Marie von Coner-Gichenbach, jebenfalls eine ber bedeutendsten unter ben weiblichen Romandichtern, bewegt fich feineswege nur in bicfem aufett gegeichneten Milieu. Ihre Ergahlung "Das Gemeinbefind" 3. B. greift eine eigentümliche Charafterentwicklung aus ben unterften Schichten einer Dorfgemeinde heraus. Bas wird aus jenen ungtücklichen Geichöpfen, Die, ihrer Eltern beranbt, ber Gemeinde gur Laft fallen? Bas wird namentlich bort aus ihnen, wo Waifenrecht und Baifenfürforge noch in ben primitivften Anfangoftabien ber Entwicklung fich befinden? Bas wird aus ihnen, wenn fein menichenfreundliches Berg fie aus biefen Berhaltniffen herausreift? Mogen ihrer viele gugrunde geben, - Marie von Ebner-Efchenbach zeigt mit pinchologischer Ronfegueng, bag auch eine andere Entwicklung möglich ift. Freilich, es ift fcmer, aus ber Tiefe in bie Bobe gu fommen! Freilich, es ift bart, um ber Eltern willen Schmach zu leiben, Die man nicht felber verichulbet! Aber möglich ifts boch, nicht gugrunde gu geben! Wir nahmen gern noch etwas mehr Detgil in ber Motivierung bin - Die intime Beraftelung in Die feinsten Stimmungen hinein ift nicht Sache ber Gbner-Gichenbach -, aber wir finden die Linien im großen richtig gezeichnet und bas Werben biefes Gemeindefindes burchaus wahrscheinlich beichrieben. Mirgende fehlen bie nötigen Bermittelungen. nirgende auch bie unentbehrlichen Berbindungelinien nach ber umgebenben Welt. Und gang abulich wie bier erftrebt Die Dichterin fouft eine pfnchologische Bertiefung ihrer Broblemfofungen, - auch ba, wo bie Fragestellung und bie Fragebeantwortung noch individueller ift, auch ba, 100 bie "Gefellichaft" im befonderen Ginn ihr Die Stoffe fiefert. Greifen wir beispielsweise zu genanerer Betrachtung noch ibre ameibandige Dichtung "Unfühnbar" beraus!

Schauplat: Die griftofratifche Geiellichaft Ofterreiche. Commers auf ben Lanbichlöffern, Winters in Wien, hintergrund: weber Stadt noch Land, weber Beruf noch Arbeit in Gingelgeichnung. Allem Detail ift Marie von Chuer feind. Ihre Menichen find bier Grand - Ceigneure, bie Befuche machen und empfangen. Gefellschaften geben und befuchen, und fich im übrigen ein bigchen beschäftigen, wenn fie gerade Luft bagu haben. Bon biefen Menichen aber ergablt fie mit Schneid' und Berve, ohne ausgeführte Schilberung, ohne irgendwelche Lyrit, meift febr fnapp. Der Wert ihres "Unfühnbar" liegt nur gum Teil in biefer flotten Manier, Die auch ihre anderen Sachen zeigen, Die aber both oft etwas Gemachtes bat, weil nicht felten irgend eine Rebenfache babei ebenfolden Alfzent abbefommt, wie bie Sauptfache, und weil fie haufig burch biefe Manier ben Einbruck bes Stiggenhaften, Abgeriffenen erweckt, manchmal auch ben bes Rachläffigen. Großer ift ber Wert ber Broblembehandlung. Gine junge Grafin bat einen febr waderen Grafen geheirgtet, nachbem ihr ber Bater einen anderen Bewerber, für ben fie fühlte, perleibet hat. Sie wird ein Mufter von Gattin und Schlogherrin, aber in einer ichwachen Stunde gelingt es bem Andern, fie gu betoren. Run laftet Die Schuld auf ihr. Das Buch ift bie Beichichte biefes Schulbgefühls. Gie will ben Tob fuchen, - aber fie magt es nicht um bes Rindes willen, bas fie erwartet. Gie will fich burch Wohltatigfeit barüber hinweghelfen, burch gesellichaftliche Berftreuung: nichts bilft. Sie fucht bie Troftungen ber Religion, obne Troft gu finden. Gie verliert in jabem Unfall ben Gatten und ben alteften Cohn. Rur ber jungfte bleibt ibr, ber Beuge ibrer Schuld. Gie gesteht ihr Bergeben, fie weift ben Berführer auch jett gurnd. Schwere Rrantheit rafft fie bin. "Gebüfit, nicht gefühnt - bas batt' ich nie gefonnt ... Echwer ist mit solchem Benufistein bos Leben ... und schwer ber Tob ... Gewis, ein ernste Problem: die Sishen der Schuld. And, ist ee ernst burchgessist, - nur allzu rudweis, allzu schematisch. Reben reichen Ansaben zu vertiesender Erschijung sleicht viel Unsertiges. Und das Problem ist doch schieflich ein start subjektiv ausgebautes: nicht blog die Schuld ist die Seronssekung, sondern ausge ein zurets Gewissen.

Broblem- und Gefellschaftsbichtung! Bon ben alteren Erzählern gehört noch einer unbedingt hierher: Baul Senfe mit feinen Novellen. Dan fann ja versucht fein, ihm ben Blat neben bem anderen großen Novellenergabler, neben Theodor Storm, anzuweisen. Aber Stimmungsbichter war Benje nicht entfernt in bem Dage wie Storm. Beibe zu vergleichen, bat freilich feinen eigenen Reig. Nehmen Gie ben tiefdunkeln bentichen Simmel aus bufterer Berbsteszeit, bagu bie Bogen ber Gec, bie boch an ben Deich schlagen, dazu die Menschen, die dort wohnen, ein grüblerisches, verschloffenes, aber tiefes Geschlecht -: bas ift Storm, ber norbifche Dichter. Rehmen Gie bagegen lachenden Blauhimmel and bem goldigen Italien, bazu die üppigen Lorbeerbuiche irgend eines vornehmen Barfs einer Billa im romifchen Gebirge, bagu beutsche Runftler ober Gelehrte, Die bort gn Gaft find, und italienische vornehme herren und Damen - und Gie haben Baul Senfe. Richt als ob biefe Sfiggierung wortlich an nehmen mare. Storm freilich blieb als Dichter ber Beimat treu; Bebfe bat langft nicht bloß "italienische" Novellen geschrieben, wenn schon boch etwa bie Salfte von allen bort im Guben ihren Schauplat hat. Aber auch wo er weitab von Italien ift, auch wo er in die Landschaft hineinführt, die ben ftartften Gegenfaß zur italienischen bilbet, in bie beutsche Balblanbichaft, weicht unter feinen Sanben ber beutsche Banber, weil er bas tiefinnige bentsche Gemut nicht mitbringt, bas beutsche Land an betrachten. Und auch ber andere Unter-

ichied besteht zu Recht: bei Storm ichwerblütige beutiche Menichen, bei Setife beifcblutige Allerweltsmenichen. Bei Storm Manner von alter, gnter, fefter Art, felten anberes woher ftammend als aus bem ehrenwerten Mittelftanb, bem Bort ber alten Art nub bes treuen Gemuts. -Franen und Madchen, Die gu ihnen paffen, treu und ftark wie Elfe, bes Deichargien Sante Saien fraftvolles Beib. rubia eruft und boch opferbereit in berglicher Liebe wie bie Anna in "Carften Curator", alle aber rein und frei und flar. Bei Beufe bagegen Berren aus ben boberen Standen, Grafen und andere Eble, Gelehrte und Runitler, iebenfalls gebilbete Leute von feiner Lebensart. Dagu Damen berfelben Schichten, ber glatten Rebe gewohnt, in der Konversation geübt. Und wie ungern nimmt er solche ju Belbinnen, beren Leben ichlicht und rubig im alten Gleis geht! Fraend etwas fucht er an ihnen, was beionberen Reis hat, was unflar ift und zu Berwicklungen Unlag gibt: eine ungludliche Che, eine unerwiderte Leidenichaft, einen erlittenen Berrat ober etwas beraleichen. Und wie die Menichen, fo ihr Reben. Bei Storm ift alles Reden rubia, einfach, nur etwa poetisch warm burchhaucht: bei Benje berrichen ber Ton bes Salons, bie gefellichaftlichen Formen, Die geschliffene Unebruckeweise ber Menichen, Die häufig reben, weil fie nicht jo viel gu tun haben wie andere.

Aber ber Unterschieb gest noch viel, tiefer. Senstendig viel mehr noch ben eigentischen Serolten aus Evern. Storm stägert, säßt Tone anslingen und nachstingen, wecht Erinnerungen, macht Grühle schendig, gandert Gefalten, bei die Spanntasie ergreifen. We eine ansägsführter Spanblung ihn beschäftigt, gibt er sie in großen Jäsen, pivingend vom Nacriftein zu Nacriftein. Abbers Sepile. Er wöhlt Sitnationen, bie etwas Jateressantiale bieten mitisch, und siene Menschaft sich sie etwas die eine Statensten untijeen, und siene Menschaft sich sie für bei Gestlantionen geschäften.

man zweiselt, ob fie eigentlich gerade fo haben existieren fonnen. Seine Brobleme aber bewegen fich alle um individuelle, manchmal febr individuelle Situationen. Das Grundthema der Benfeichen Novellen bilbet das Berhaltnis von Mann und Weib: Die Liebe. In allen möglichen Bariationen wird fie behandelt: ale aludliche und ungludliche Liebe, als perzichtende und als geniekende, als eheliche und ale fundige Liebe. Aber immer, immer in gang beftimmter Farbung ber Liebe, und zwar in ber vorwiegend finnlichen. Co weiß er afthetisch bie Schonbeit gu, würdigen; weibliche Schönheit bat in ihm einen begeifterten Berehrer und geniglen Schifderer. Aber er laft auch Die Machte ans ber Tiefe herauffteigen, Die boch bas Wefen ber Liebe nicht erschöpfen. Er hat babei nie ein unschönes Bort gejagt, aber bie Atmosphäre wird nicht felten schwül; - und von bem, was bei Storm Liebe ift, weiß er wenig. 3ch greife - gang nach Billfur - nur einige biefer Brobleme beraus. Ein benticher Doftor ber Philosophie fommt, er weiß felbft nicht wie, als Baft in bas Saus eines zum Rruppel geschoffenen italienischen Grafen. Die Grafin ift tief ungludlich an ber Geite bes Batten, fie ichenkt bem Gaft ibre Liebe und ber Gaft widmet ibr jeine Leidenschaft. Ihn gwingt eilende Botichaft, beimgufehren; fie will ber Berrichaft bes Mannes anf alle Kalle entrinnen. Gin Brieftergogling lagt fie im Stich, ftatt fie gu entführen; und fo befenut fie bem Gatten, bag fie mit eben Diefem Boaling fich vergangen. Da erfcbieft fie ber Rafende (Billa Kalfonieri). - Gin junges Madchen ift burch die Treulofigfeit eines Argtes, ber ihre Schwefter verführt, zur Menschenseindin geworden. Da lerut ein junger Baumeister fie fennen und liebt fie. Er racht fie an jenem Argt, will es aber burchaus uneigennutig getan baben und weift ihre endlich entalommene Liebe gurud. Gie aber halt es nun fur weife, fich aang bom Leben gurudgugiehen. Go gibt fie fich ben Tob (Doris Cengeberg). — Die dreißigißtrige Frau des berühmten Uniweiftlässprofesses scheint ihr Herz einem gannzigißtrigen, dichterisch and mulitalisch veranlogten Studenten. Ihre Mann hat sie nie geltebt, sein Herz gehort in erster Unie der Wilfsienscheit, ihren einzigen Sohn dar est genommen, um ihn in einer Erziehungsanstalt unter männliche Seitung auf beingen. Do ist sie sie den Benanzischieren innerschied ganz frei und will sich auch ängerlich sie ihn frei machen. Er aber liebt zein schöden, junges Wirtstöchterlein. Wie sie bas endlich erfährt, wird and sie wieder innerschie frei für ihren Mann und ihr Kind, das ihr jecht von neuem vertrant wird (Welchisch.)

3ch breche biefe Aufgahlung ab. Bariationen feines Grundthemas hat Senfe in reichlicher Bahl gefunden Manche behaupten: erfunden. Und gewiß: im Berhaltnis gur ichlichten Birflichfeit liegt einer ber ichmachiten Bunfte ber Senfeschen Novelliftit. Sind nicht manche biefer Brobleme geradezu ausgeflügelt? Dber, wenn man ber Liebe bie munderlichften Seitenfprunge gugut halten will. ift nicht bie Urt, wie ber Dichter bie feelischen Entwidlungen por fich geben laft, oft genug unnatürlich? Wie rafend ichnell geht bas Berlieben 3. B. in Melufine und in ber Billa Kalfonieri, aber auch in vielen anderen Novellen! Ich will nicht verallgemeinern: aber richtig ift, bag Unwahrscheinlichfeiten nicht felten find nud bag er eine Borliebe fur absonberliche Rouftellationen betätigt. Und bag mancher Charafter über ber Durchführung ber Ronftellation zum unverftanblichen Ratiel wird, ift ebenfo gewiß.

Trot alledem dürfen wir diese sormsichonen, eleganten glatt siehzen, abgerundeten Erzählungen um so weniger ungerecht beurteilen, als auch ihnen eine Art Stimmung eigen ist, welche den Leser rosch gewinnt. In der Seene in "Melnsten", in welcher der Studiolis Ludoss der

Professoregattin guerft vormufigiert, ift unfraglich Stimmung. Ludolf fingt fein hubiches Lieb:

> Du lifpelteit: 3ch liebe bich, Ich liebe bich bis in ben Tob! -Und beiner Bange Glang erblich

Und beiner Lippe junges Rot . . . . .

Und bann beifit es: "Die Bealeitung verklang leite, wie bie letten Atemauge einer Sterbenben. Gine Beile mar es fo ftill in bem halbdunklen Zimmer, bag man braugen im Garten bie Bipfel ranichen borte, Die ein berangiebenber Gewitterwind schüttelte" . . . .

Aber trot Diefer Stimmung find Benfes Novellen feine Stimmungenovellen, fonbern gefellichaftliche Broblembichtungen. Gie bilben, wie Abolf Bartels urteilt, "etwa bie Ergangung gu Storms Stimmungenovellen, find plaftifcher, flarer, ja nüchterner ale biefe, bafür aber auch vielseitiger, psychologisch reicher und feiner, furz moderner," 3ch möchte bingufugen; fie reben viel mehr pon Liebe. aber fie find viel armer an Gemut. In ihnen regiert Die Runft.

Berade biefe Gattung bes Romans ift in ber nicht eigentlich naturgliftischen Erzählerfunft außerorbentlich reich pertreten. Und fo mogen benn bier noch zwei Ergabler genannt werben, bie feineswegs ausschließlich, aber boch auch auf biefem Gebiet Beachtensmertes geschaffen haben. Bon Theodor Kontane wurde ichon gesprochen. Er ift ein Runftler im Schaffen von Zeitbilbern. Faft alle feine Romane haben etwas von diefer Art. Aber etliche barunter rubren boch auch ein Broblem an und bann immer ein Broblem, bas im gefellichaftlichen Leben wurzelt. 3ch meine ba nicht fein "Quitt", bas pon einer Mordaffare bes Ricfengebirges ben Ausgang nimmt. Auch bies Buch ift die Geschichte einer Schuld. Aber indem ber Dichter bier bie Schuld auf ichquerlichem Berbrechen beruben lant, aibt er bem Gangen zu grobe Ruge und erschwert allgu febr die Sumpathie mit feiner Samptperson. Das geht ihm auch fonft abnlich; aber felten fo ftart. Biel feiner ift feine "Effi Brieft", ein Buch, bas in bem Grundproblem unverfennbare Abulichfeit mit Marie von Ebner - Eichenbachs "Unfühnbar" zeigt. Allerbings nur in ber Broblemftellung; fonft geben bie beiben Schriftfteller weit auseinander. Marie von Ebner . Efchenbach mit ihren fnappen, ifiggenhaften Entwidlungen, mit ihrer vorwärts brangenben, fait jagenben Gile - und Fontane, ber Meifter ber Rleinfunft, ber fo gern ftill fteht und verweilt! Dort alles Linienführung - hier alles Mofaifarbeit! Aber darüber gehe ich hier hinveg; es fommt mir jest weniger auf bas an, mas "Effi Brieft" mit feinen Reitschilderungen gemein bat, als auf bas, mas fie für fich hat. Gin frifch und froblich, vor allem naturlich aufgewachsenes Madchen, Tochter einer marfischen Abel&familie, beiratet, noch halb Rind, ben erheblich alteren Landrat von Inftetten. In Beiten, mo ihr Mann fich wenig um fie fummert, gerat fie infolge Berführung auf Abwege. Sie felbst bricht mit bem Berführer, bem Major Crampas; niemand weiß um biefe Sache; fie fchließt fich von neuem in nunmehr wandelloser Trene und in wachsenber Liebe an ihren Gatten au. Da fommt nach Jahren - biefem bas ungludfelige Gebeimnis boch jur Renutuis; er ericbient im Duell ben Debenbubler, er verftogt die Gattin. Und biefe verliert zugleich ihr Rind -; bas bleibt beim Bater und ift ber Mutter fo fremb geworden, daß ein Bieberfeben mit ihr biefer nur Qual bringt. Gie verliert auch ihr Baterbaus; aber fie barf bann boch, bem Tobe nabe, in bas Beim ihrer Rindheit surudfehren und bort fterben.

Antane hat wohl mit Absicht die Schuld selber grindt gerucht. Darin ift er nicht Naturalift: die Ausmalung solcher Senen widerftredt ihm. Die Folge davon ift nun freilich, baß auch die Wotive der Schuld nicht ius helle Licht treten: Langeweile, Wefühl bes Bernachläffigtfeine. Mangel an Befriedigung - genugt bas wirflich? Genugt es gerabe bei einer Effi Brieft? Aber wenn bas eine Schwäche bes Romans fein mag, ichwer wiegt fie nicht, infofern ber nachbruck gang auf die Frage fällt: ift es notwendig, biefen Fehltritt nach Jahren tabellofen Berhaltens fo gu fühnen, wie Inftetten es tut? Wem nutt bas? Die Frau ift bamit aufs schwerfte geftraft; ihr Gefchict ift gerabegu tragifch. Gelten hat ber fühle Fontone fo bergenswarme Szenen geschaffen, wie bie, in welchen bies Leiben zum Lefer ipricht. Da . audt unter ber oberflächlichen Rube ber verhaltene, tiefe Schmers. Gine Löfung bes Broblems bat Fontane nicht gegeben; aber er lagt feine Deinung boch beutlich merten. Die Ehrbegriffe ber Gefellichaft gwingen ben Gatten, fo gu handeln, wie er handelt. Bernunft und Liebe aber iprechen anders. Freilich. - wann werben Bernnnft und Liebe bas Regiment führen burfen?

Einen fcharfen Gegenfat ju Fontane bilbet Ernft pon Bilbenbruch. Fontane ift fühl bis ans Bers binan. Bilbenbruch ift leibenschaftlich burch und burch. Fontaue ift Epifer; auch bie Ergablung zeigt bei ihm epifche Breite. Bilbenbruch ift Dramatifer, feine Schöpfungen auch auf bem Bebiet ber ergablenben Dichtung find faft alle auf ben bramatiichen Effeft bin gegebeitet. Fontane leitet ben Blick bes Lefers zu ruhiger Betrachtung: er liebt bie Rleinigfeiten. Bilbenbruch bleibt fur gewöhnlich bei ben großen Linien, barin ber Ebner Gichenbach viel abulicher. Aber wahrend biefe ihre Sprache gelegentlich von ber legeren Urt ber wienerischen Umgangesprache ftart beeinfluffen läßt, hat Wilbenbruch Erzählungen geschaffen, in benen bie Menichen mit bichterischer Schönheit, mit mablerischer Jeinbeit, mit glübender Kraft iprechen. Im übrigen bat auch er tiefere Brobleme fich nicht geftellt; entweber er gibt padenbe Einzelfgenen voll Glut und Feuer, ober er greift ins gefell-

ichaftliche Leben binein. Bene Szenen bat er gern ber Bergangenheit entnommen; und mas für wirfigme Bilber fchuf fein "Claudias Garten", fein "Bauberer Cyprianus"! Daneben bat er die gleiche Rnnft auch in einem Gingelbild aus bem Rabettenleben entwickelt: "Das eble Blut". Eine Art gefellichaftlich pfychologisches Broblem aber ift 3. B. in bem Roman "Gifernbe Liebe" angerührt. Die ftolge, unnabbare, vornehme hamburger Batrigiertochter, Die weiße Dorothea, - Die trot allem ihr Berg bem einfachen Maler Beinrich Berheißer schenken muß, - bie unnabbare, bie schließlich boch im Liebesrausch fich felbft, Beimat, Gitte und Bertommen vergift, die aber bann, als fie zum Erwachen fommt, nicht andere fann ale fich felber ben Tob geben, - fie bietet bie Möglichkeit einer fraftvoll einsetzenben pfichologischen Entwidlung, fie ift eine Art Broblem für fich. Freilich, - bas Broblem ift meber neu noch mit besonderer Bertiefung burchgeführt; im Grunde ifts ig nur ber alte Sat von ber Liebe, bie feine Schranten fennt, ber wieber borgetragen wird: und nur ber Schluß zeigt ben Ronflift gwischen Berftand und Liebe. Rein, es find feine tiefen Fragen, die Bilbenbruch aufwirft: was feine Profamerfe über bas gewöhnliche Durchichnittonivegu erhebt, ift lediglich ber große Reis ber formichonen und wirtiam geschürzten Darftellung, Die nbrigens auf ein paar naturaliftische Butaten nicht immer versichtet.

Tas joll ich viel von andern "Problembichten" jagen? Probleme find wohlfeit vie Bromberen, zahlreich wie der Sand am Meer, — wenn man das Wort, "Problem" nicht zu ernst nimmt! Wenn man gesellichgeliche Berwicklungen alltäglicher Art eben als "Probleme" betrachten will! Benn man nicht viel Reues verlangt, jondern mit neuen oder wenigkens neuaufgeputikten Pluancen der alten Themata: Bertieben, Berdoben, Berbeitaten, Verhofenten, Verheiraten, Verheiraten, beriaten it. Wer wollte

leugnen, doff auch bier manches durch seinere Gharacteristis antipricht, durch gestwolfe Behandlung auregt? Wenn ich seine Namen nenne, so geschiebt es, um nicht ungerecht gegen andere zu werben. Wer aber fünute andereits bestreiten, daß sich eine Art von Romanen unendlich beit macht, die weder tief sind noch gestreich, sondern ganz einsach slatt und stad? Die ihre "Spannung" schieften ein paar aufregenden Situationen verdanken? Dierher gehört ein großer Teil der Salneromanen. Ihre Spraches Ronwerfationssprache, sihr Nivoau: Dineruntersfaltung beim sinten Ganz, siere Andlung sommoniert aus Lieke oder Nichtliebe, Treue oder Untereu, dazwischen eingestreut ein bischen Kransseit und Genefung, Duell und Teinen oder äbnliche Ramustel und Genefung, Duell und Teinen oder äbnliche Ramustel und Veränen oder abnliche Ramustel.

Kein Wort mehr davon! Nein, nicht mit diefem Bild soll biefer Bortrag ichließen. Sielmehr benten wir auleht an hoffinungsvolle Anzeichen von guten Zufumitsentwicklungen. Zwei der Nemeren gilts hier zu erwähnen. Es sind Sudermann und Frentsen.

Soll man Bermann Subermann zu ben Naturaliften gablen? Den Dramatifer - ig. Auch als Erzähler gibt er manche Szene, Die ein bifichen ftart "naturlich" ift; wenigstens "Es mar" greift orbentlich auch in bie Bebiete bes Lebens hinein, bie man fouft nicht gern beforicht. Aber jum Raturgliften vom Rach fehlt ihm boch wieber bie Bertiefung ins Einzelne, Die Rube fürs Geringe und Einzelne. Er hat einen Bug ins Konventionelle hinein, ber ihn alteren Erzählern mit realistischer Tenbeng, aber ohne neugrabende Tiefe an bie Seite ftellt. Er hat entschieden Ahnlichkeit nicht bloß mit bem Frangosen Dumas, fonbern and mit bem Dentichen Spielhagen. Mur hat er bie Salonmanieren mancher fpateren Spielhagenichen Werte nicht angenommen: und ber Tenbenscharafter ber früheren ift bei ihm ftart verblagt. Db man ihn gn ben Broblembichtern gefellen fann? "Es war" behandelt ein gefell-

schaftliches Broblem: eine Schuld ragt aus ber Bergangenbeit in die Gegenwart binein. Leo von Sellenthin bat im Duell einen Freund erichoffen, mit beffen Frau er fich vergangen. Bahrend er nun in ber Ferne weilt, um über bie Beichichte Bras wachsen zu laffen, bat fein nachfter und treufter Freund Die Bitwe geheiratet. 208 Leo qurudfommt, fallen von iener Schuld ber ichwere Schatten auf bas Berhaltnis ber Freunde, Der Roman Schilbert bie Ronflifte, welche fich ergeben, mit padenber Rraft, mit pfpchologischer Bahrheit. Db alles weitere, auch die Lösung, ebenfo mabr gezeichnet ift, ift eine andere Frage. "Es war" ift wirfiam erzählt, ichurat die Ruoten geschickt, ift reich an Senfationen, gibt ein paar gang gute Gestalten: aber das Broblem, das es anfaßt, ift allzu individuell und zugleich allzu gesellschaftlich-berkömmlich. Die ganze Art bes Romans geht zu wenig in die Tiefe, als daß man ibn für einen ernfteren Problemroman ansprechen bürfte. Aber eine andere Würdigung perdient fein Erftlingswerf " Fran Sorge". Seinetwegen allein gehört Gubermann an biefe Stelle.

Die "Frau Sorge" hebt sich zunächst dadurch aus Subermanns übrigen Schöpfungen wie aus vielen ähnichen heraus, daß ihr Stimmung innevohnt. Stimmung, hprische Stimmung! Seinen Eltern wöhnet er das Buch:

"Fran Songe, bie grane verifdleierte Fran, Spersliebe Eltern, Ihr fennt sie genan, Sie ist ja heute wor dreisig Salpren Wit Euch in die Fremde hinansgeschipen, Da der triefende Rovenmberte Spiele (ag Edwectmend auf neblicher Hobbe (ag Und der Wind in den Beidengweigen End pfiss den Sondreiteren."

Und die gleiche Stimmung lebt in den Erinnerungen der Kindheit. Wenn die Mutter erzählte, jo — "war darin von einer grauen Frau die Rede, welche in allen trüben Stunden die Mutter besucht hatte, eine Frau mit bleichem, hogerem Geschicht und dundlen verweinten Augen. Sie war wie ein Schatten gekommen und wie ein Schotten gegangen, hatte die Honde über der Mutter Honpt gebreitet, ungswiß, ob jum Segen oder zum Fluche. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diefe Stimmung, ja fie durchzieht bas gange Buch bis bin zu bem abschliegenben "Marchen von ber Fran Sorge."

Mit ihr aber eint fich in bem Buch ein Realismus von glüdlicherer Art ale in "Es war." Glüdlicher, weil er enger bie Berbindung mit bem Boben mabrt, auf bem Baul Menhöfer aufwachft, weil er ein bifichen grundlicher wird in ber Lebensschilderung, weil bas Berrenhaus bes Reichen wie bas flagliche Befittum bes Banferotten brangen im Moor zu ihrem Recht fommen, weil in ber Erzöhlung pon Bouls und Elsbeths Konfirmandenunterricht, pon ber Liebichaft ber leichtfinnigen Schweftern Bauls, von manchem Bufammentreffen ber Nachbarefinber beimifche Gitte und beimifche Natur mitfprechen burfen. And bas Sagliche bleibt nicht ungeschildert; aber es tritt nicht aufbringlich hervor. Ein gefunder Realismus beherricht bas Bange. Bichtiger freilich noch ift mir bie Stellung bes Broblems felbit. Es ift feine weltbewegende Frage, die ihre Autwort fucht; aber es ift auch fein bloges, gefellschaftliches Dilemma, fein abgegriffener Konfliftspormurf aus bem Liebesleben, ber ben Grundton gibt. Es bandelt fich um die innere Entwidlung eines jungen Menichen, bei bem Frau Sorge Bate gestanden fat. Die laftende Sorge macht ibn ichen und gebrudt; er meint, er fonne feinem ins Muge feben, obwohl er boch nichts zu verbergen bat. Burbe fehlt ihm und Selbitbewuftfein; er vergab fich ben Menfchen gegenüber gu viel und zu viel auch gegenüber fich felber. Es laftet zu viel auf ihm, als bag er jemals hatte frei aufatmen fonnen, wie ber Menfch es muß, wenn er nicht stumpf werden und verfümmern foll. Bis er bann durch eine Tat, eine wirfliche Tat, sich freimacht. Für ihn war Frau Sorge reichlich gebeten worden:

"Liebe Frau Sorge, laß ihn boch frei!"

Aber bie Sorge lachelte — und wer fie lacheln fah, ber mußte weinen — und fie fagte: "Er muß fich felbst befreien."

Und er befreite fich felbft - burch jene Tat.

Dief sectische Entwicklung ist ein Arebbem, das den eigentlich gesellschaftlichen Fragen gegenüber neu ist, das nicht bloßepisodichen Bert hat, sondern auf dem breiten Grund eines gangen Wentscheldens ruht. — das nicht rein individuell ist, nicht auf Jassell mit diet auf Schuld bernth, das sich ger geradezu als typisch gesten sann. Das gibt der "Frau Songe" ihren Bert. Sie hat auch Schwödenen Umadpricheinlichseiten, auch abgedrauchte Situationen sinden sich Bestellschaft ist der Anschlaftlichen Sond perfort zu den wertwolleren Serben selbst nicht einwand gehört zu den wertwolleren Erzeugnissen der phychogolischen Problemen sich versuchenden.

After, von Subermann abgefehen, dessen "Acheniteg" als eine sehr geschickte und wirkungsvolle Erzählung
ohne tieseren Wert hier nur eben ervolunt iein mag, bietet
auch die Dichlung der Wodernen nicht viel Hervergendes
auf dem Erzicht des Problemen misch und hier dechtellicher muß hier noch eines Bonanas gedacht werden, der
yame nicht mehr bem 19. Sohrhundert angehört, der aber
ganz in diese Bassen gehört: ich meine den vielgeschenen "Sörn Uhf" von Frenssen. Est in nicht ohne
Sattersse, gerode des Buch mit Eudermanns "Jean Conge"
zu vergleichen. "Fran Sorge" zeigt Stimmung, "Jörn
Uhf" desgleichen, aber in wie höhreren Grad. Del
Subernann bleiben die wirklich stimmungsvollen Bleschen.
The Bassen der Bestehen der bei geber den werden.
Einmanng. Zene Richternheit, die bei Subermann wumdervolle
Stimmung. Zene Richternheit, die bei Subermann zu wundervolle

weilen durchbricht, liegt Frenffen völlig fern. - "Fran Sorge" ift realiftisch burchgearbeitet: "Jorn Uhl" nicht minder. Aber was jenes Bert vermiffen ließ, findet fich hier; die realistische Zeichnung hebt sich auf breitem, tief erfaßtem Sintergrund ab. Frenffen ift in gang anderein Sinn ein Meifter ber Beimatsfunft als Subermann felbit in der "Fran Sorge." Wie lebendig werben Land nub Leute in ber friefischen Marich burch "Jorn Uhl"! Bier ift Milienichilberung im beiten Ginn. Subermann gibt bagu nur eben Anfake. Bu ber Kunft ber außeren Rufammenfaffung, ber geichloffenen Entwicklung ber Sandlung ift Subermann ftarter; hier liegt bie ichmachite Geite bes "Born Uhl". Aber auf ber auberen Seite macht Frenffen bas wett burch jene prachtigen Gingelgaben, jene eingeitrenten Szenen von marchenhafter Schonheit ober von bramatifch padenber Gewalt: bem hat Subermann nichts an die Seite gu feten. Gudlich gilt es eine Bergleichung bes leitenden Problems. Beibe geben eine Charafterentwidlung von Rindheit auf; beibe führen ben Selben burch ichweres Geichick zu innerer Reife. Familienerlebniffe und beife Arbeit, bagu bie Bewegung bes Bergens burch bie Liebe bilben bie Sauptitude ber Erziehung bei beiben. Bon ber bei Frenifen viel plaftifcheren Urt ber Schilberung febe ich ab; bie anfere Handlung ist bei Subermann etwas organischer in die Charafterentwicklung verwoben. Der Brand ber Uhl befreit ben 3orn. - burch eigene Tat, Die bas vaterliche Besitztum in Teuer aufgeben lagt, befreit fich Baul Menhöfer. Dennoch läßt fich febr ftreiten, ob biefer Borgug von Subermann nicht auf Gefahr ber ichlichten Ratürlichkeit erfauft wird. Mit biefer Tat begibt er fich aufs fenfationelle Gebiet: ber Brand ber Uhl aber ift ein Erlebnis, wie es alle Tage paffieren fann und wirflich paffiert. Aber wenn wir bas gang babingeftellt fein laffen: auch in der eindringenden Tiefe und naturwahren Kraft ber inneren Entwicklung bes Selben bleibt 3orn Uhl tiefer. Er verarbeitet viel reichere Einstütje auf den Annben, er bertüftigitigt nicht eine Seite seines Befens, jondern sein ganzes Weien. Und er verichmädt es nicht, auch die höchtlen Fragen, die das Herz bewegen, in diese Entwielfum dienintsarbeiten.

Diefe Tiefe ber Problembehanblung, die diejenige von "Fran Sorge" noch übertrijft, hebt den "Jörn Uhl" augleich hoch empor über Frenifend Erftlingswert "Die Sand» gräfin", die ganz im ängerlich Gefellichgitichen hängen beliebt, aber anch über "Die drei Gerenen", die bei jonitiger großer Schönbeit zwar Anjade zu vertiefender Problemitellung zeigen — die Entwidtung der vertiefender der auch mit dichterifiere Strümmung angreift, — als ein Wert, dos die beiten Traditionen der auch mit bichterifiere Stimmung angreift, — als ein Wert, dos die beften Traditionen der alle mit Gorm wieder aufmit auch zugleich damit neue Wege weilt.

Rrobleme! Wiewiele birgt dos Leben! Man muß im Iehen! Der Nomanbidter ftößt auf Perobleme, jobald er in die Liefe gräbt. Die Seimatskunft, die naturalitistigte Betrachtungsweise vertiefen sich, wenn sie an den Problemen nicht vorsibergehen. Treitlich dag gebören Gedanken. Bir wänsichen und fordern vom Gros der beutschen Romansichten vor allem dies: Mehr Gedanken! Mehr größe Gedanken hinein in den deutschen Sommen!

## Dekadence. Symbolismus. Tendenzroman.

Die Hauptsinien in der Entwicklung des modernen deutschen Homans sind durchmuster. Mur die Hompstinier, odsson er leicht gewesen wäre, mit größerer Bequentlichteit und strengerer Petigision viel zahlreichere kleine Ordnungen zu bisten. Aber es schien für eine gedeängte Darstellung wichtiger, bestimmte entscheidende Einien zu verfolgen, als alles Eingelne zu nünnteren.

Aber weim unsere Stizzen wirtlich bis an die Gegenwart heranreichen wollen, so müßen einige Richtungen der modernsten Erzählertunst noch turz besprochen werden, die eitwa im letzten Sahrzehnt viel Redens von sich gemacht haben.

Gs gibt jeit lange eine Strömung in der deutschen Profaliteratur, welche ihren Schöpfungen von allem, logar mit einer gewijen Ausschließlichkeit Gegenkünde den beladentem Charatter gibt. Mit dem Naturalismus jelbit hat diese Errömung feineswegs notwendige Verbindung; ja der Naturalismus, der dos Intercije auf Umgebung, lojalae Verhändigen. Schöängiglei des Individualismus von anheren Einsführen lenke, dat zum Zeil gerodezu gegen diese Errömung angefämpt. Das hindert freilich nicht, daß zwischen den wirterten, auf die Zwigeriebenen Naturalismus, den wir kieden der Johannes Zolf alf Inden, und der neueiten Phole diese Verfallsbichtung mancherlei Beziehungen beitehen. Man lägt das Mittien beijeit; die Seele [voll if Wescht] boden. Aber uich die Seele [voll if Wescht] boden.

alten, auten Sinne bes Bortes. - fagen wir: die gefunde Seele, fonbern bie überreigte, übernervoje, auf die feinften Ginfluffe reagierende Seele, Die Seele, in Der alles Empfindung ift, alles Individualität, - fagen wir: die franke Seele. Es hat gewiß manchen biefer Dichter ein ernftes und großes Streben befeelt; geifieln wollte er, mas er fab und was er schilderte. Freilich, nicht von allen gilt das. Es scheint manch einer sehr gern in dem Sumpfe gu platichern, in ben er feine Lefer bineinschauen laft. Denn ichlieftlich bilbet ber Sumpf ben Inhalt biefer Romane und Novellen. Das Abnorme, das Berfommene, das uns gefund Erotische wird geschildert. Und selbst die Form entfpricht bem Berfallscharafter bes Inhalts: feine Rube mehr und feine Tiefe: es geht von Efizze zu Sfizze. Bointen muffen fich jagen. Bieles muß ber Lefer erraten. Ein paar Striche machen ein Bilb. Aur nicht breit, nur nicht langweilig; am beiten überhaupt nur Stiggen mit recht furzen Gaben - mit grellen Lichtern - mit Wis und Satire. Biel Beift, viel Big, viel Satire. Aber alles Raviar, gar feine nahrhafte, gefunde Roft!

Sürchten Sie nicht, daß ich zu fief in diese Scheich des Berfalls hindsteige! Biber ein wenig genaner muß ich es digarafterifieren, um mein Urteil zu begründen. Ich wähle zu mächt eine Zumufung den Schus Todoten. Ich eine Gammufung den Schus Todoten. Ich eine Lied führt: "Ab, Verwiße Novellen". Sie erfeisen 1892 und erfebte 1900 bie 12. Aufläge. Es innb burchgelenden Scheichien ünsert nerwöß boundopter Naturen, alle ganz Inrz. allechöchiens einmal eine breißig Zeiten Iang. Kas für Enjets in biefem Band! Da erzählt eines bei phantaltijken (Wodenfen Inter füllaflösen Vandt, in der er beständig auf die draußen Allenden Negentropfen hören umb. Seie mitjien sie mitjören und mitzahlen: Tüpp . 1 . . 2 . 3 . 4 . 5 . füpp 1 . . . und so weiter. Und voir müßigen alle seine umtflaren (Wedonfen untflaren Genanten mitbensten (Denn er erzählt felöß, daß er zu feinem

tlaren Gedonten famt), bis er enblich, enblich einfichfit. — Za ift ein andrer, ber leidet an bem immer wieder pißplich auflandsenden unfimnigen Gedonten, baß er unter lauter Toten weile. Im Mandwer podt ihn bie Borfeldung, auf Bache bes Nachts, — und sonit in allen möglichen Eitnationen. Bis er enblich dwoon geleilt wirb — baburch, baß eine in momentaner unfinniger Anglit totgeglandte Berjon — zu schanzen unfinnige. Und bagubann allerthand Eitnationen aus bem Liebesleben, alles jenderbare, dowenne Eitnationen. Nichts Frijches! nichts Gelindbes! Nerwöß Newellen! —

Ober ein Buch wie Bierbaums "Stilbe". Gin frühreiser, wikiger und begabter Menich verkommt burch völlige Zügellofigfeit. Er wird endlich Romifer in einem Café chantant und führt bort eine Gzene auf, mit ber er bas Bublifum begeiftert: er imitiert ben Gelbitmorb. Den Ropf in ber Schlinge, nicht er immer wieber gum Dant für ben braufenden Beifall. Der Schluß beiteht barin. bağ er ben Scherg jum Eruft werben läßt. Abicheulich! Ganz abichenlich! Was biefem Schluffe vorangeht, ift aber nicht viel beifer: - wüste Szenen, tollgewordener Humor, Lumperei und Lafter, vermischt mit Satire und Romit. Berfall! Sumpf! Bierbaum gibt fich ampeilen bei biefer Schildernna bas Ansehen bes Moralisten. Und mahrlich - bas Ende diefes Lebens muß moralisch mirten. Aber trosdem ift das Gause zu toll, um ernft genommen werden an fönnen.

Beiteres sei hier nicht genannt. Es ist nicht die Pflicht eines jeden, sich durch dies Büste durchgnandeiten. Die Dichtunit liegt in Acceenzudungen. Wer sicht dos gern mit an? Aur daß man leider wissen muße, daß diese Judungen anstedend gewirft haben . . . . Samge Zeitschritten pflegen das Genre diese Art Elizie. Eie tragen den Ruhm, modern zu sein, ja zu den moderniten zur geden Ruhm, modern zu sein, ja zu den moderniten zur ge-

hören. Aber man fann mit seiner Zeit mitgehen, ohne ihre Unarten und Frechheiten mitzumachen!

Reben biefe nervoje Berfalleliterutur tritt nun noch diejenige bes gleichfalls modernen Sumbolismus. Gigentlich nicht neben fie: großenteils wirft ber Emmbolismus auf dem Sintergrund biefer mobern nervofen Sfigenliteratur. Gein Beien bedingt bas allerdings nicht. Bas ift Combolismus? Die Runft, Combole ju ichaffen und burch Sumbole zu wirfen. Es ift eine Art Gleichnistunft; nur baß bas Gleichnis bier - je nach ben Umftanben bis zum Umfang einer gangen, pollig ausgeführten Sandlung anwachsen fann. Colcher Symbolismus findet fich, wie bereits ermagnt, ichon in Rojeggers "Gottfucher". Die Borgange im Trawiefer Tal, Die bort beschrieben find, bleiben zwar aufs engite mit ber Birflichfeit verwoben: alle iene Ercianifie, welche ichlieftlich zur Ermordung bes Pfarrers führen, find realistisch gebacht und gezeichnet; fie find auch durchaus moofich und wahr. Huch im zweiten Teil wird die Berbindung mit bem Geschichtlich Deutbaren burchaus aufrechterhalten. Dennoch zeigt fich bier bentlicher ber überwiegend immboliiche Charafter ber Sandlung, ber in der durch den Schreiner Bahufred eingeführten Feneranbetung und in ber Gubne bes Frevels burch Bernichtung alles Lebendigen feinen Gipfel erreicht. - In ber Berbindung mit ausgepragtem Naturalismus tritt ber Enmbolismus auf in dem aleichfalls ichon beiprochenen Werf Rretere Das Geficht Chrifti". Chriftes ericheint! "In ber Dammerung bes Abends, Die geheimnisvoll die Faden bes Nachtschleiers zu fpinnen begann, wand fich die Erscheinung unhörbar burch die Menge, fichtbar nur benen, die in dieser Welt bes absterbenden Glaubens ben Snnger ber Geele über den des Leibes ftellten." Go feben ihn die Rinder bes Arbeitere Andorf, ichen und angitlich, in ben großen weitaufgeriffenen Angen jenes itarrfelige Entfeten, bas ber Unblid eines fußen Bunbers bervorzaubert. Co fieht ibn Undorf felbit, mitten in feiner Rot, in der Rot, die fo groß ift, daß er nicht einmal feinen Rinbern fatt zu effen geben tann. Mitten auf ber Strafe fieht er ihn: "Giehit bu ibn nicht, wie er burch bie Menge febreitet? Sein Geficht und fein Saar lenchten, er tragt ein ichneeweißes (Sewand und alle weichen ibm aus." Er fieht ibn im Rahmen ber Tür ber pollgepreften, bunfterfüllten Aneipe: - "er burchleuchtet die Luft mit seinem Saupte. Seine großen Angen find fest auf bich gerichtet". Er fieht bie Ericheinung, wie er im ärmlichen Bimmer am Totenlager feines Rinbes gewacht bat. Die Leute auf ber Strafe ieben fie, wie er feines Rindes Cara jun Friedhof fabrt .... Es feben fie auch ber Konfifterialrat und fein Rüfter, wie fie mit Andorf über bie Roften ber Beerdigung verhandeln. Es fieht fie der Kabrifbesiter, wie er eine seiner Arbeiterinnen brutal zur Gimbe verführen will ... Bas foll bieje Chriftuserscheinung, die dem Urmen wie dem Reichen begegnet? Soll fie nicht die Wirfiamteit immbolifieren, welche die Religion trot allem und allem ubt? Ubt in ber armften, elendeiten Arbeitericele ale Mittel des Troites und ber Soffming? Uht in dem Sergen des Sorten und Graufamen, übt in bem Bewuftfein bes frechften Frevlers in der Stunde, ba er den größten Frevel begeben will? Das foll fie barftellen, wie Chriftus die Welt begleitet gle das Bewiffen ber Gefellichaft, Die fein Wort im Munde führt, ohne es zu üben.

Man fam lehr dorifber irciten, inwieweit die Berichmeizung von Naturcifsmus und Symbotismus in diesem Werf geglicht ist. Ich sinde nicht nur den Naturcifsmus in der Bersichtungsisene allzu fraß, sondern auch den Symbotismus der Christiusbisson allzu frart aufgetragen, allzu theartalisch. Here das Eine ist gewiß: diese irt von Symbotismus, am rechten Objett in rechtem Maß angewandt, gehört durchaus zu den wirssamen. Darstellungsmitteln.

Bur fumboliftischen Richtung wird von manchen auch ein Berf wie Bilbelm Boliches "Die Mittags: göttin. Roman aus bem Geifterfanwfe ber Gegenwart". accedinet (1891 eridienen). Es handelt fich in ihm pornehmlich um den Spiritismus. Ein von der Naturwiffenschaft gänglich erfüllter junger Journalist wird in spiritijtijche Kreife hineingezogen. Erst wirft er bei ber Entlarvung eines betrügerischen Mediums mit; dann wird er durch eine Erscheimma des "aweiten Gesichts" setbit befehrt und weilt im Epreewald im Schloffe eines ipiritiftichen Grafen, wie dieser von der prädominierenden Araft des Medinus Lilly Jacfon, mit dem fie ihre Ginnigen abhalten, fest überzeugt. Endlich itellt fich allerdings beraus, daß auch dies Medium betrogen hat. Der jum Spiritismns Befehrte ift wieder geheift. - Der Gang ber Ersabluna ift feineswegs besonders funftvoll: Reis geben ibr ciaentlich nur die iviritiftischen Situngen - nud das ift Mervenreis. Ither die Korm der Daritellung wie insbesondere ber Schilderungen bes Spreemalds ragen weit über das Durchichnittliche hinaus. Trotdem gibt die Handlung felbit bem Buche ben tieferen Wert, mennichen nicht durch die Widerlegung des Spiritismus. "Die Belden dieser wunderlichen Geschichte" -- so schreibt der Berfasser felbit im Borwort zur zweiten Auflage 1901 - "fuchen mit einem nugebeuren Hufwand ein Gebeimnisvolles binter den Dingen. Aber fie erfahren babei etwas von bem Los des alten Bibelhelden, der auf der Enche nach Gielinnen eine Mönigefrone fand. Gie ftofen auf bie viel wunderbareren, viel geheinmisreicheren Imponderabilien in den Dingen, - auf Die Bunber finfeuder, fteigenber, fich eut wideluder Menidjenfeelen, auf die unergrundlich tiefen Bebeimniffe, die in jedem Schicffal eines Menschen überhaupt liegen." Go ift bas Buch ein Gelbang in folche ichlichten Seelenprobleme frincin, die immer wieder bas größte aller Bunder enthalten. Go ift jede Gingelgestalt besselben ein

Sumbol für menschliches Ringen nach Durchdringung all der Dunfelheiten; fo ift die Geschichte im gangen ein Zengnis dafür, daß diefes Ringen und Sehnen in unferer Beit lebendig ift, daß ber Beift bes Philistertums, bas unr banale Alltäglichkeit fieht, wo bas ewig nen Rätielichwangere berricht, auch ben tieferen Beiftern bes jungen Dentschlands von hente verhaft ift. Es geht wie in ber wendischen Sage von Pichipolniza, ber Mittagsgöttin. Benn um die Mittageftunde die glubend beife Conne brennt, naht fich bem habgierigen Banern eine weiße Beitalt, ein wunderiames Weib mit tiefblauem Rornblumen= frang, eine goldene Sichel in ber Sond: Bichipolniza, die Göttin der Mittagoftille. Gie legt ihm Fragen über sein Bert vor, und wenn er nicht antworten fann, haucht fie ihn an, daß er frant wird, oder würgt ihn zu Tode. Wir müben uns alle, mit der sengenden Zenithsonne auf dem Scheitel, im mahren Mittag ber Menichbeit. Da naht uns die Biffenschaft als verichleiertes Bild und stellt die Frage nach Leben und Tob. Freilich - wie bann weiter? 3it fie in Bahrheit ein granfames Gefpenft, bas bem Ermattenden. Lechzenden den Sals umdreht, fratt ihn zu erquiden? Ober wird fie, wenn man die rechte Antwort gibt, gur ichonen, fauften Alurgottin, Die unfere Urbeit feguet? Die Meinung ift jedenfalls die: wer fich abmilht im Ringen nach faticher Erfenntnis, um Die Geipenfter verborgener Überwelt, dem bringt sein Mühen lastendes Leid. Wer aber die lebendig wandelnden Gespenster ergründen will, die Gespenster der Not, der Unterbrückung, der moraliiden Finiternis, der ift auf dem rechten Beg.

Muf einzelnes — Vorzinge wie Schwächen des Vertseinzugeben, ist hier nicht der Ert. Und chensowenig ist es möglich, die Gefannterscheinung des Symbolismus an dieser Stelle bis im ihre Einzelverzweigungen zu verjolgen. Der Symbolismus hat ja sein eigentlichtes Wirtungsgebeit auch feinesvogs im der Prosonzyählung ge-

fucht: sein geseiertiter Bertreter Richard Debmel steht diesem Gebiet fern. Die fprifche und bramatische Dichtung, erftere noch viel ftarter ale lettere, miffen gang andere von feinem Einfluffe zu gengen. Auch die Einfluffe, welche dieje gange Richtung mitgeschaffen haben, fteben außerhalb bes Gebiets der erzählenden Dichtung: muß man doch Nietriche befonders in feinem "Alfo fprach Barathuftra" und neben ihm Ibjen in feinen Dramen als Diejenigen bezeichnen, bon welchen die Symbolijten am meiften gelernt haben. Es fraat fich, ob man bas Urteil, welches gefällt worben ift, voll unterichreiben muß. - daß nämlich ber Sumbolismus auf bem Gebiet ber ergablenben Literatur burchweg nur ungunftig wirfen tonnte. Aber bas fteht boch gang feft, daß die icharfe Birklichkeitserfaffing, wie fie bem Roman eigen fein unnk, die Aufgabe, ein Weltbild zu zeichnen, eine Berwendung bes Sumbolismus im Roman auf ein febr bescheibenes Maß zuruckführen muß. Und ohne die rein inmboliftifchen ergablenden Stude, von welchen bas gilt, hier näher aufgählen zu wollen, barf man auch bas andere bingufügen; viele von ihnen machen einen unflaren, völlig undentlichen Eindruck und fallen aus ber Aufaabe bes Romans ftarfer heraus, als es bie Schovinnaen bon Novatis und Eichendorff taten.

Tie Überwindung des Antraclismus murde ichon Mindung der menujger Sahre des 19. Sahrjunderst als vollzogen bertlindigt. Bit unjer Gebiet ift er vom Symbotismus nicht überwomden. Er blicht nach wie vor, freilich voetwiegend in jenem jeiner nänanceten, limmungsmäßigplydofolgitische, eigentlich impressionistischen Antraclismus einer plätzene Settreter. Ihm bei sich farten als der Symbolismus ift die vorhin fnapp stysierte Richtung geworden, jene Iurz als Zefadenec zu begedignende Liebysberei sin bestie Zepenate, sir immtische Zintanianen, sir des dem Geben der Kreise, welche von sollse Arteit wie gejunder Leben der Kreise, welche von sollse Arteit wie gejunder Leben der Artei, welche von sollse intent sin.

So ift die Lage überhaupt nicht aufzufgifen, als ob nun eine Richtung jederzeit für die vorhergehende geradezu die Ablöfung bedeutete. Naturalismus, Defadence, Symbolienue bestehen nebeneinander, miteinander, ineinander, Und außerbem gablen wir gablreiche neuere Berfe, die gang andere Inpen vertreten. Nicht eine spezifisch neue Ericheinung, aber boch auch in der Neuzeit reichlich angebaut ift ber fenfationelle Tenbengroman. Bir haben aus jüngfter Zeit - freilich schon ans bem zwanzigften Jahrhundert - zwei charafterijtische Stücke biefer Gattung erhalten. Den Tenbengroman auf ber niebrigften Stufe ftellt Bilfes "Aus einer fleinen Garnifon" bar. Man mag fagen, was man will, über ibeale Absichten bes Berfaffere: ich will es alles glauben. Man fann getroft annehmen, daß ihm ber Beweis völlig geglückt ift, baß in einer fleinen Garnifon Die Berhaltniffe genau fo gelegen haben, wie fein Roman fie zeichnet. Dennoch bleibt ber Unterschied zwischen einem Roman, ber allerhand ansecht bare Beriönlichkeiten fo zeichnet, daß jeder mit Fingern auf fie weift, und zwifchen einem ausgeführten Bamphlet verzweifelt gering. Die Mittel ber Zeichnung, welche Bilfe gemählt hat, beweisen entweder, daß er unmittelbar bestimmte Menichen hat augreifen wollen, ober bag ihm bie Anuft ju einer im höberen Sinne topifchen Darftellung völlig aefehlt hat.

Söher itett Benerteins "Inn ober Zedan!". Allechings hat and hies Puch, als ein zindt Beletilib lettachtet, ganz erhebliche Zchouden. Die Hauptischwähre beiteht darin, die einstellen Erchapitisch zur Zeich dahrt, wechte worder Verfrichtet weit abliefu. Est ihr den Gere gerubezu beänglitigend, dah falt eine der vortumenden Perspenen, sir wechte sien Justerie wochgerein wird, heit und ganz ans der Williarzeit heransfommt. Die Vorliebe, mit welcher Vergertein die ternansfommt. Die Vorliebe, mit welcher Vergertein der betraufge Wendhung im letzten Angenblich, furs vor der erwäglichgen Midfelby

in den Rivisstand oder furz por Eintreten eines wünschenswerten Greignifies, herbeiführt, ift beingbe iterentmiert, Der eine ftirbt, ber audere fommt auf Jeftung und wird beim Aluchtverfuch erschoffen, ber britte vergift fich, entflieht aber, der vierte wird eingewerrt und durchlebt eine furchtbare Saftzeit - und so geht es weiter. Auch von diesem Ungeschief gang abgeseben, ift ber Roman feine Glausleiftung. Die eine Grundidee, um berer millen er geschrieben ift, die gu ftarte Betonung überfluffigen Drills in ber Urmee ift fait lediglich gesprächsweise ausgeführt. Die hierher geborigen Bartien bilben eine Urt militürtechnischen Auffat in Gefpracheform; fur die Sandlung felbit find fie Balloft. nichts als Ballait. Aber anderfeits perffiat ber Berfaffer über eine nicht nubeträchtliche realistische Begabung, Die anzuerfennen ift, wennschon feine Zeichnung manchmal über bas Biel hinausichieft.

Die bier eben genannten Romane repräsentieren einen Inpus, ber für aufere Zeit ficher charafteriftisch ift. Gin Fortichritt für die erzählende Literatur ift von hier aus freilich nicht zu erworten. Und fo muß es für uns ein Gegenstand aufrichtiger Freude fein, daß wir heutzutage nicht allein auf biefe Schöpfungen angewiesen find. Denn auch alle die früherhin augeführten Richtungen haben in der letten Beit ihre Geltungefraft behalten. Der biftorifche Roman ift allerdings zurückgetreten, immerbin barf 3. B. Eperle "Die Conne bes Berrn Budimpi" mit Ehren genannt werden. Die Schöpfungen der Heimatsfunft wurden schou erwähnt; aber es muß hier ausdrücklich erwähnt werben, daß biefe Richtung, die ben Meglismus, ia den Naturalismus in gefunden Grenzen fich zu nute. macht, babei jede Übertreibung meidet und bem Lefer bas Gefühl fernig friichen Bolfstums vermittelt, feineswegs zu den überholten gehört. Sie ist das eigentliche Gegenbild gur verlebten Art eines Tovote, Bierbaum. Echlaf. Gie hat Mart in ben Anochen, festen Boben unter ben

Küßen, fie fangt Nahrung aus der Scholle. Gerade von diefer Richtung ber konnen wir noch manches Gute erhoffen. Auch Freußen, der augenblicklich noch nicht durch eine andere Große abgeloft ift, hat hier die Burgeln feiner Kraft. Ihm aber danken wir, wie früher gezeigt, zugleich, daß auch die gefunde Binchologie und die ruhig wagende Lebensweisheit fich wieder einen Blatz im Roman errungen haben. Frensien zeichnet die Landnatur derb und ungefünstelt. Damit repräsentiert er gegenüber ben verlebten Geftalten der Berliner Dirnenromane oder den unpreffioniftischen Efizzen ans der Bobeme geradezn die Gefundheit gegenüber der Krankbeit. Er ift aber auch nicht Blof: Naturalift; er weift dem fuchenden Geschlecht den richtigen Beg. Die Stellung auch zu biefem Roman ift recht verschieben je nach ber Stellung zu Frenffens Weltanschauung. Aber fo gewiß biejenigen, welche Gottfried Rellers ober Baul Senfes Beltanichanung gar nicht teifen, Diefen ein gerechtes Urteil widmen muffen, fo gewiß tann auch Frenffen verlangen, daß die Begner feiner Beltaufchauung both ben literarijchen Wert feiner Romane unbefangen beurteilen. In biefer Sinficht ift auf gwei Geiten geffindigt worben. Den' einen ift er an chriftfich: und weil bas Chriftentum ihnen bas rote Inch ift, bei beffen Anblid fie bie ruhige Jaffung verlieren, fo vermogen fie ber feinen Runft bes Dichters nicht mehr gerecht zu werden. Den anderen aber - und leider gehörten dazu manche frühere Berufsgenoffen Des Dichters - war er nicht chriftlich genug, weil fie von ihm, bem Baftor, meinten eine ansgeführte Dogmatif verlangen ju muffen. Die Urteile über "Jorn Uhl" von biefen beiben extremen Seiten ber find ja aber glücklicherweise völlig aufgewogen worden burch die Aufnahme bes Buchs im großen Bublifum. Gewiß ift es feineswegs hundertundfünfzig Mal so viel wert als manch anderes Buch, das nicht hundertundfünfzig, fondern unr eine Anflage erlebt hat. Aber es bleibt eins ber erfreulichsten Unterpfander dafür, daß frische, trastwoll gesunde Tichtung mit nüchtern realistischer Grumblage, aber mit ties idealistischem Sinn auch hent noch bei den deutschen Tichtern nicht ansgestorben ist und beim deutschen Boll nicht im Wisserbit gefommen ist.

Auf die Gefahr bin, ungerecht gegen andere Romane zu werden, die ich nicht nennen fann, möchte ich doch noch einen aus ber Rabl ber mobernften nennen: Thomas Manns "Budbenbroofe". Und zwar gefchieht bas aus einem gang bestimmten Grund. Der Roman ist ber schlagende Beweis dafür, daß ber Raturalismus fich nicht entfernt überwunden fühlt, daß wir im Gegenteil vielleicht noch viel von ihm gu erwarten haben. "Bubbenbrooks" bebenten eine betaillierte. bis ins Gingelne peinlich genane Schilberung Lebens einer großen lubedischen Raufmannsfamilie burch mehrere Generationen im neunzehnten Jahrhundert hindurch. Mit biefem Sauptgegenstande find minder ausführliche, aber immer noch febr grindliche Beichreibungen angrenzender Berhaltniffe verbunden. Reben ber einen Großfaufmannsfamilie fteben andere, - und jebe von besonderem Schlag. Reben ben Manfmannsfamilien ftehen bie anderen Sonoratiorenfamilien. - allerdings fast nur folche. Nicht bie Handlung ift es, die dem Roman Bedeutung gibt; immerhin ift fie im gangen wirtfam aufgebaut, wennschon man wegen bes Schluffes mit bem Dichter rechten fann und wennschon manche übermäßige Breite etwas muham überwunden werden muß. Aber, wie gesgat, nicht die Sandlung ift bas Bedeutsame, sondern bie Art ber Milienschilberung. Die "Buddenbroofe" find vielleicht basjenige beutiche Romanwert, welches am nachhaltigften burch Emil Bola beeinfluft ift. Thomas Mann laft nichts außer Unfat: feine Gefte, feine noch fo fleine Gewohnheit, feine ber fleinen charafteriftischen Rebewendungen, wie fie ieber Mensch sich angewöhnt, - besgleichen nicht bie scheinbar außerlichen Umitande, die boch fo wesentlich find: die Art, fich zu fleiben, fich Sons und Rimmer einzurichten, fich mit dem Geldpunkt abzufinden, und taufend andere Dinge mehr. Die Beschreibung ift viel genauer, viel betaillierter ale z. B. bei Areter. Gie fann ebenfo nnerbittlich fein wie die Bolas in der Beichnung auch abschreckender Bilber: erinnert fei nur an Die Sterbefgene ber alten Ronfulin Buddenbroot und an den Abschnitt, welcher den Inphus behandelt. Doch wühlt Thomas Mann längft nicht fo emfig in den dunkeliten Gebieten des Meufchenlebens wie Rola: iene abidredenben Bilber find im Berhaltnis jum Gangen felten. Dafür fehlt ihm aber auch jene absolut nüchterne Bahrheiteruhe, Die Bola hat; er neigt viel mehr gur Rarifatur, gur beifenben Satire. Enblich - um noch einen Unterschied bervorzubeben ift Thomas Mann ein minder pathetischer, weniger dellamatorifcher Beschreiber, als Bola besonders in manchen feiner letten Berte gemelen ift. Bie man aber auch im einzelnen bas Berhältnis biefes Romans zu Rola beurteile. - in iedem Jall ift die Methode ber Aleinmalerei in Diefer Art für den deutschen Roman trok Areker und Kontane noch nicht endaültig ausgebeutet. Kreker geht trots allem mehr ind Große: und Fontanes Blauberton fticht von dem naturalistischen Ernst dieses Buches erheblich ab. Man fam breift vermuten, bag bie Umwendung ber gleichen Methode auf andere Lebensverhältnisse nicht auf fich warten laffen wird. Run ift foldber Roman gewift nicht das volle Ideal eines Romans; aber den Wert eines treffend gemalten Beltbilds befitt er gewiß. Er fteht barum auch feinerseits hoch über ben nervojen und verlebten Sfiggen ber fogenannten "Moberne".

## · Rückblick.

Alber es ift an ber Zeit, bağ wir ben Überthild über bei de annişfad, gelaltete Gegenwartsjination anf bem Gebiet bes Momans abbrechen. Narr Einiges, nur Bebeutenberes ift erwäljnt worden. Anr bas, was für bie Elizierung ber Gejamtentwidtung von Bebeutung zu ich tiden.

Son Goethe sind wir ansgegangen. Er until ums als der Zchöpier des modernen deutlichen Romans gelten. Ich erinnere turz am die drei Geschenutte, nach denne diese Bedentung Goethes stizziert wurde: die pipchologische Teiche, die Art, wie feine Romanne zum Zeitibl werden, und die englie Berbindung von Kandlung und Gedante, in alledem aber die unbestrietene Krach der Zeitschieflichteserfoljung. Wie hart Goethe der die die Geschen Rumis gewirte.

Seun man von ber Romantil abiicht, jo bari man bos Itrteil wagen, baß bie gefamte Gejchichte bes bentjichen Romans im 19. Jahrhumbert eine Geschichte ber Berearbeitung ber von Goethe heritammenben Autregungen geweien ist. Über biejer gejamten Geschichte licht bos Wort, "Wistlichfeite" gejchieben. Wie war noch bei Bieland ber beite Roman nichts als eine äusgerliche Steffeldburg moeralischer Gebanten! Dos im unm aber geworden, poil mit einem Schlage anders. Borüber die jentimentale Zehnörmerei, werüber die Jeit der worallichen Erzählung ohne eigenen Seter des Erzählen! Der Roman sieht die Beter des Erzählens die Beter des Erzählensteilspring noch nicht das letzt zieht. Wie für ist mit Zeichner gliebert man sie ein in die

Darfeyung der eigenen Tendengen. Man mill die İltprünglichfeit der ländlichen Natur gegenüber hädrichger Berbiddung schilden — so Immermann, so Auerbach; man will am Bestehenden Kritik üben, es zu besser, so im vollich erzeighes-moralischen Gebeier die gleitromane der Jungdeutschen, so vom Standbuunst des Bolseerziehers ein Jerenias Gotthess, der anderen des eigenen Zerens Früchge uns allem Gebieten menschlichen Gebens vermitteln will. Gottssied Reller; — so mit der Abssch, an der Darstellung der Wilksteit die eigenen politischen und restigiös-stittlichen Anschungen zur Gestung zu brüngen, Friedrich Spielkagen.

Dieje erfte große Epoche fann man also furg als bie Beit ber Daritellung ber Birflichfeit im Dienfte beftimmter Abfichten bezeichnen. 3br folgte eine zweite grofe Beriode, in welcher bie Darftellung ber Birf. lichfeit felbit, ohne Ginmifdung von Rebengmeden, ale lettes Biel galt. Man barf biefe Beriobe gewift mit bem Aufblühen bes historischen Romans eröffnen. Leichter mar es ig. in ber Bergangenheit untenbengios gu bleiben als wenn man mitten aus ber Gegenwart beraus feinen Stoff nahm. Der fulturgeschichtliche Roman beaufprucht in diefem Zusammenhang eine gewichtige Stelle. Aber nicht der geschichtliche Roman allein suchte die Birtlichfeit als Wirflichfeit zu ichilbern. Schon bei Frentans "Coll und Saben" tritt in ber Gegenwartszeichnung bie Tendeng in ben Sintergrund. Und bann beginnt biejenige Strömung, welche nichts geben will als Photographien, die lediglich ichildernde Erzählung. Bu ihr fann man manches von den Werfen des fog. Naturalismus rechnen - weungleich auch bier die Runft, bas Birfliche gu feben, noch feineswegs zur Bollfommenheit ausgebildet ift -, zu ihr aber auch vieles, was weniger naturalistisch als realistisch ift, fo 3. B. manche Cachen von Kontane. Diefe Strömung

ift, wenn ichon ihre Überwindung bereits ziemlich energisch verfündet worden ift, noch feineswegs überwunden.

Bu britt stelle ich neben biese beiben großen Entwicklungsgänge, die einander übrigens auch nicht geradesn abgedölf haben, zu einer Gruppe gesellt, eine Reige von anderen Erstgeinungen. Ihre gemeinsamen Eharastrechtist sind: erstens: bie Darstellung der Beistschafet ist üpen nicht Zelbitzwed. Darin harmonieren sie mit Gruppe I. Aber anderseits, spotiens, haben sie nicht in dem Grad die Gruppe I ein enge Sterfallnis zu der Zeit, in der sie stehen. Ihre in der Schapflacke Etinmung oder Gedente, bie Beistlichte, welche sie dennum doch wohr geung ersigien, ist ihnen lediglich der Zeloff zur Entwirdlung von beiben. Benn nicht das lystigte Moment worwiegt, so ist es das Steolen, welche sie darschaftlichen under

Emblig somten wir eine vierte Gerupse bilben aus benjenigen Ergässungen, werdigen gleichfalls (wir der Gruppe I) die Zendeng sehlt, welchen ehenso wie der Gruppe II die Wirtsinsteinschrijkeitenig nicht der oberste Zuwed sie, welche aler auch nicht wie Gruppe III Zeimmung oder Problem au dem Zioss der Wirtsinstein ind entstaten lassen, jondern einsoch durch die äußere Vertruhpfung von Erreignissen mit mehr ober minder energlischer Bentilmung des Phydosophischen zu wirten suden. Hierten gestellt und der not mehr der vertreignische Ausgeber den den der notware Unterhaltungsverman.

Senersjen an der großen Anfgade des Monans, ein Beleifild zu gefehn, hoben die Erfdjeinungen biejer Genuppen night alle gleidjen Bert. Die letzte hat jedenfalls den geringlien; denn je mehr jete jid auf das äußere Gefgeben fongentriert, um so mehr bezeighet sie auf Ziel des Gebantens, ja Tiefe des Blids. Eie fann eingelne seine Bemerfungen ermöglichen; is fann bas Gemitt ein weing dijtjeren; sie fann die Rerven spannen. Aber dies Gruppe unt ihren zahleridjen Edförsingen entschet des irieren Gefgelss. 2026 fönnte danna zum Rachbertoften unregen? Bas unferen Blid für die Zustande der Belt icharfen? Bas unferen Gefichtefreis erweitern? Gins nur tann Dieje Urt Romane: unterhalten. 3m besten Kall ift Dieje Unterhaltung anregend, im schlimmften aufregend. Wer bat nicht einmal eine Stunde, in welcher er nichts will als eben nur unterhalten werben? Aber es icheint Menichen zu geben, welche ben Roman zu nichts anderem als zum Unterhaltungsmittel gebrauchen. Ja, ich gestebe, bag in mir schon oft ber furchtbare Berbacht aufgestiegen ift, daß weitaus die meisten Romanleser ihn so und nicht anders benüten. Da fann es bann fommen, bak Serr Coundio in die Leifbibliothet schickt und um irgend ein Buch bitten läft; - welches Buch ihm geschickt wird, ift ihm gang gleich. Diefe Art Romane find Schiffen mit gang geringem Ticfagng zu vergleichen. Schiffen, Die eben barum an jeber Rufte anlegen konnen, - aber für bie Fahrt aufs hohe Meer find fie völlig unbrauchbar. Ber fich felber gum flachen, fandigen Strand machen will, ber laffe biefe Schiffe ohne Tiefgang fommen! Der meibe die Gebantenanftrengung bei tieferer Lefture! Der erflare nur, bag er Romane nicht lieft, um beuten zu muffen! Der geniefte bie Beitungsromane von Fortjebung zu Fortjebung! (Ubrigene bieten manche Reitungen, wie besonders die "Tägliche Rundichau", meift nicht berartigen, fondern befferen Stoff.)

 uicht loch das Ablobende und Ungelunde hervorzieht. Die Beeft zu abscheulich zu malen, ist ein genan in großer Jehler wie der, sie zu licht zu malen. Das neumgehnte Sahrhumdert hat hier die Aufgabe richtig erfannt, auch vielfach richtig angefolit, aber es hat hier nicht die Extreme zu vermeidem gewicht. Die Lotung "Naturalismus" mag getroft bleiben! Abler man verzesse nicht, daß "Naturalismus" vom "Natur" berkomunt.

Es bleiben die erfte und die britte Gruppe. Die erfte kommt der eigentlichen Aufgabe des Romans vielfach agus nabe. Es ift, von biefer Aufgabe and betrachtet, burchans nichts gegen bie Geltenbmachung einer beftimmten Tenbeng gegenüber ber geschilberten Beit eingumenden. Warum foll ber Dichter nicht gleichzeitig zeichnen und bas Gezeichnete benrteilen? Er verandert bamit feine Aufgabe nicht; er fügt nur noch bingu, was gleichfalls wertvoll fein tonn: fein Urteil, feine Kritif. Erft bonn beginnen bie Schöpfungen biefer Romangruppe minder wertvoll zu werben, wenn unter ber Tenbeng bie flore Erfaffung ber Birflichfeit gelitten bat. Das fann auch ben Dichtern poffieren, Die nichts wollen als Die Welt zeichnen, wie fie ift. Ift boch jeber in ber Gefahr, bie Dinge allgufehr burch bie eigene Brille gu feben. Aber noch mehr in dieser Gefahr ift berjenige, welcher nur zeichnet, um feine Aufichten und Abfichten florzulegen. Solange im Tenbengroman bie Beit, Die Birflichfeit ftarter ift ale bie Tenbeng, fo lange fteht er auf ber Sohe feiner Aufgabe. Er irrt erft bann ab, wenn bie Tenbeng ftarfer wird als die Wirklichkeit.

Weniger als Gruppe I und II scheint Gruppe III der von und seitgestellten Ausgabe des Komans zu entsprechen. Bo de ist die Stomen der Gestellt der Stomen der Gestellt der Stomen der Gestellt der in scheint der Gestellt der Ges

feinster bichterischer Stimmung, welche Rosegger 3. B. in ben "Schriften bes Balbichulmeisters" bietet. Das zeigt aber auch ein Wert wie Raabes "Sungerpaftor". Sat man boch bies Buch geradezu unter bie Rahl ber Reitromane einreihen tonnen! Weniger eng ift bie Begiehung gur wirklichen Welt natürlich ba, wo bie Inrische Stimmung noch ftarter herrichend wird, wie bei Storm ober in Raabes "Chronit ber Sperlingsgaffe". Aber mer mare fo engherzig, biefen Dichtungen barum, weil fie vom eigentlichen Romancharafter abweichen, bas Eriftengrecht abgufprechen? Auch fie geben Birtlichkeit; auch fie zeichnen Menfchen, wie fie find. Bielleicht nur mit wenigen Strichen, vielleicht mehr mit Licht und Schatten als in scharfem Umrift, vielleicht nur in einzelnen Situationen. Aber fie zeichnen fie: Die Stimmungswelt ift auch wirkliche Belt! Benn ber Stimmungebichter nur Reglift bleibt. bann hat er sein beiliges Recht. 3a, bann ift er eine notwendige Erganzung der nüchternen und fühlen Regliften mit ihrer Genauigkeit und Gründlichkeit. Kann benn nicht manches Mal ein einziger Strich, ber bem Bilbe bie rechte Stimmung gibt, viel wirffamer fein, als bie Anfammlung von hundert Gingelbeiten?

Noch weniger ift zu lengnen, dosh der Problemroman innerhalis der Aufgade des Romans bleibt. Er
will ja Fragen des wirflichen Ledens aufwerfent und beantworten! Er geht weniger in die Breite als in die
Teife, — in die Tiefe der felissfen Rüslei, in die Tiefe
der gefellschaftlichen Fragen. Gewiß, ihm ist der Stoft
nur Mittel zum Zwagen. Gewiß, ihm ist der Stoft
die Geriffschaftlichen Fragen. Gewiß, ihm ist der Stoft
der so wenig im Tendenzoman die Tendenz notwendig
die Wirflichseitschaftligm hindern muß, so wenig im Problemoman das Problem. Im Gegenteit erit das ist der
rechte Problemoman der seine Fragen ganz ams der
Wirflichseit herundsvandsplen lägt. Es glich manchen Problemroman mit recht oberflächlichen Problemen, aber das joh

uns nicht hindern, anzuerkennen, daß gerade der Problemrontan eine außerordentlich wertwolle Methode bedeutet, die Weltworgänge in ihren tiefften Gründen auzuschen und darzustellen.

Tas Gefet ber Birflichfeit regiert affo tatischtich überall im bentichen Noman bes 19. Jahrbnuberts, in alten feinen wichtigeren Erscheinungen. Zerschiedene Wethoden seiner Befolgung sind eingeschlagen worden; aber das Gefet selcht übt in Getung geblieden. Und gegenüber benjenigen Richtungen, weche beise Gefet wijsentlich oder numificantsch ignorieren, haben wir einfach ein aechssilents und nurchannte Rocht acktehd zu moden.

Schwieriger ifts für unfere Zeit, die Gerngen in der Verlotgung diefer Gefreis feitzulegen und feitzuhalten. Die Auswühlig des Anturalismus wie die Zeladenredichtung übertreiben. Sie bevorzugen einfeitig einige wenige Gebiete der Wirftlichfeit; und fie wählen gerade diejenigen, wo die gelinde Vatur fich vergebens furden läßt. Zhuen gegenider fordern wir, daß die Zolatikit der Wilftlichfeit zur Gehrung fomme. Bir fordern auch, daß, ohne daß das Borhandenjein von Kraufheitszulfländen ignoriert werbe, der Zandpunkt, von dem aus geschilbert wird, dersjenige der Gehrundsten z. Wir erwarten nichts won dem bifferenzieren, nervös gewordenen Naturalisanus. Mer vir erwarten alse von einem im gefunden Bolfsempfinden, in der echten Naturalisanus.

Joh brande nicht mehr auszuführen, daß dos 19. Sahrjundert auch in der Form des Romans uns frähig vorwärte gelvacht hat. Leas Goethes, "Bedibernandrichfolten" juerit verinchten, die Saninanderseizung von Gedanfe und Sandlung — das ift zwar länglt nicht überall zur Turchführung gelomuten, aber est ilt eltendes Robrit geldiechen. Wan verabschaut mehr und mehr die Darlegung von Gedaufen ohne Sandlung, wie noch Ghussow is lieber, man empfindet inen konnenden Sandlungsvonnen ehm Gedanfen. jo sehr jie noch heute wuchern, als minderwertig. Man hat in vielen Nomanen Spielhagens, dagu in solchen von Kreher, in "Frau Sorge" und in anderen Vorbilder in der formellen Gestaftung. Und ob immer wieder das Erwordene in Frage gestellt wird, das Ziel sit gestett und darf nicht berachten verber.



## Register.

(Die ausführlich befprochenen Berte find unter bem Mutornamen bei ben entsprechenben Seitengablen in Rlammern befonbere aufgeführt.) Mleris, Bilibalb 123 ff. (Roland von Berlin). 126. 127. 129. 134. Angengruber, Ludwig 171. 172 ff. (Sternfteinhof). 179. Arnim, Adim von 51. 121 ff. (Gronenwachter). Anerbad, Bertholb 55, 62 ff. (Schwarzmalber Dorfgefchichten), 76, 225. Begerlein, Frang Abam 219 f. Bierbaum, Otto Julius 213. 220. Bilfe 219. Biornfon 190 Boliche, Bilbelm 216 f. (Mittagegottin). Borne, Ludwig 34. Brentano 35. Cant, Glifabeth 78. Dahn, Relig 139 ff. (Rampf um Rom). Dehmel, Richard 218. Ebers, Georg 139, 141, 142, Ebner . Efchenbach, Marie v. 195 (Gemeindefind), 196 f. (Unfühnbar). Edftein, Ernft 142. Eichent orff, Joseph Frhr. v. 35. 39 ff. (Leben eines Taugenichts). 45, 46, 165, 218, Gilhart von Cherge 11. Rifchart, Johann 12. Floris und Blancheflur 6. 11. Fontane, Theobor 115 ff. 117 ff. (Stechlin). 135. 138. 188. 201. 202 ff. (Effi Brieft). 223. 225. Freiligrath, Ferbinand 75. Frenffen, Buftat 208 ff. (3orn Ubf). 210. 221. Frengel, Rarl 138. Frentag, Buftav 108 ff. (Coll und Saben). 114. 127, 131 ff. (Die Mhnen). 144. 155. 189. 225.

```
Goethe 15. 16 ff. (Berther). 19 ff. (Bilbelm Deifter). 24 ff.
        (Bahlverwandtfchaften). 27 ff. 32. 45. 52. 75. 148. 189.
        224, 230,
  Gottfried von Strafburg 11.
  Botthelf, Jeremias 55. 58 ff. (Baucrufpiegel). 65. 66. 69. 71 168.
         169, 225,
Grimmelehaufen 12.
  Gutlow, Rarl 76. 77. 78. 79 ff. (Ritter vom Geift). 86, 87, 98.
         112, 138, 144, 230,
  Bamerling, Robert 142.
  Sauenfdift. Spiller pon 78.
  Sauff. Wilhelm 51, 122,
  Bermegh 75.
  Benfe, Baul 78. 92 ff. (Rinder ber Belt). 154. 155. 190. 197 ff.
         (Rovellen). 221.
  Soffmann, Th. Amabeus 45. 46 ff. (Elipiere bes Teufels). 143. 165.
  Sol3, Arno 183.
  Ibfen 190.
  Jean Baul 32 ff. 143. 144.
  3mmermann 55 ff. (Oberhof). 65. 67. 69. 71. 74. 76. 144. 168. 225.
  Jordan, Bilhelm 190.
  Beller, Gottfried 99 ff. (Bruner Beinrich), 105 ff. (Leute von Gelb.
         mula), 112, 189, 221, 225,
  Rleift, Beinrich v. 35. 48 ff. (Dichael Roblbaas).
  Kreber, Mar 175 ff. (Deifter Timpe). 178 f. 182. 214 ff. (Geficht
         Chrifti). 223. 231.
Laube, Beinrich 76. 138.
  Ludwig, Otto 55. 69 ff. (Beiterethei). 72.
Mann, Thomas 222 ff. (Buddenbroofe).
  Meinhold, Bilbelm 131.
  Meuer, Conr. Ferb. 136 ff.
  Motte-Fouqué, & de la 35.
Movalis 32. 35. 36 ff. (Seinrich von Ofterbingen). 45. 46. 51.
         53, 165, 218,
  Dantenius, Theod. Bermann 115.
  Parzival 11.
  Boleng, Bilbelm v. 179 ff. (Bfarrer von Breitenborf).
Brut, Robert 78.
```

```
Raabe, Wilhelm 136. 144 ff. (Chronit ber Sperlingsgaffe). 149 ff.
        (Sungerpaftor), 155, 161, 162, 165, 229,
  Rabelais 12.
  Renter, Frit 55. 69. 71 ff. (Stromtib). 74. 171.
  Riehl, Bilh. 127. 130 f. (Rulturgeich. Novellen). 134.
 Robinfon Krufoe 13.
 Rofegger, Beter 144. 162 ff. (Chriften bes Balbichulmeifters). 165.
        170, 171, 179, 191 ff. (Gottfucher), 214, 229,
  Rouffeau 30.
 Rnodlieb 10.
  Scheffel, 3. Bittor v. 127. 128 ff. (Ettebarb). 134.
  Schlaf, Johannes 183 ff. (Rovellen). 211. 220.
 Schlegel, Friedrich v. 32. 35. 42 ff. (Lucinbe). 46.
  Schleiermacher 43.
 Cobnren, Beinrich 170.
  Sperl, Muguft 220.
  Spielbagen, Friedrich 78. 79. 85 ff. (Broblematifche Raturen). 91 ff.
        98. 112. 114 f. (Sturmflut). 144. 225. 231.
  Stifter, Mbalbert 162
  Storin, Theodor 144, 155 ff. (Rovellen), 162, 165, 166, 169,
        197 ff. 229.
  Subermann, hermann 205. 206 ff. (Fran Corge). 208.
  Suttner, Bertha v. 190.
 Cied, Ludwig 35. 122.
 Tolftoi 168, 190,
 Tovote, Seing 186, 212 f. (3ch), 220,
 Triftan und Rfolbe 6. 11.
 Poltsbücher 11.
Widram, Jörg 12.
 Bidmann, A. 78.
 Wieland 13 ff. 27.
 Bitbenbruch, Ernft v. 203 f.
 Bola, Emil 168, 190, 222, 223,
```

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                   | Scite |
|---------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                           | 3     |
| Die Bebeutung des Romans                          | 5     |
| Mus der Borgeschichte des modernen Romans         | 10    |
| Goethe ber Schöpfer bes mobernen beutschen Romans | 16    |
| Roman und Novelle der Romantif                    | 32    |
| Die Bolfderzählung                                | 53    |
| Der tenbengiöse Zeitroman                         | 75    |
| Der objeftivere Zeitroman                         | 99    |
| Der historische Roman :                           | 121   |
| Die Stimmungsbichtung                             | 143   |
| Der naturalistische Roman                         | 167   |
| Der Broblem und Gefellschaftsroman                | 188   |
| Defadence. Symbolismus. Tendengroman              | 211   |
| Rüdblid                                           | 224   |





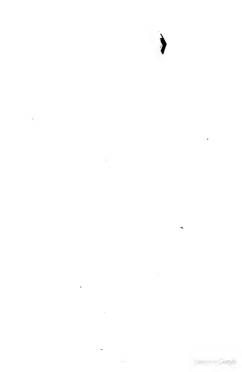

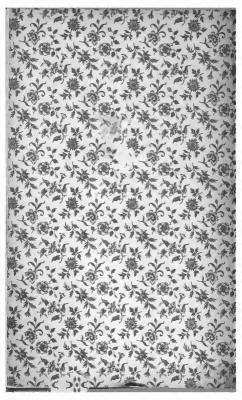



